

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

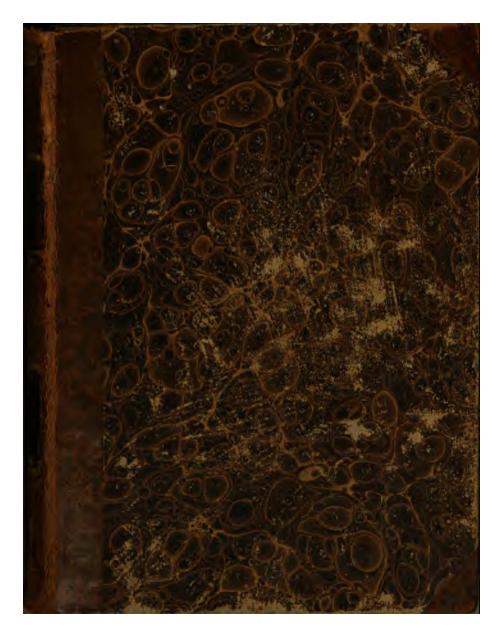

Milling Franz Bang 1839.



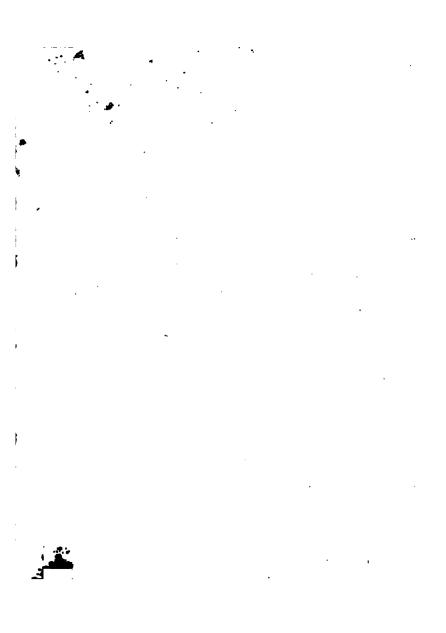

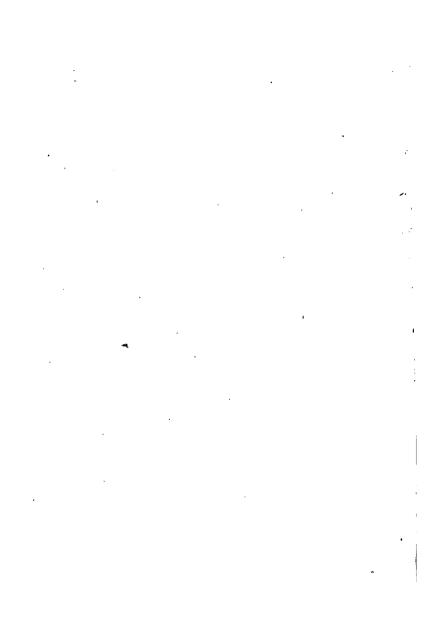

## Shillers

# sämmtliche Werke

in zwölf Banben.

## Erfter Banb.

Mit Privilegien gegen ben Nachbruck und Verkauf bes Nachbruckes.

Stattgart und Cabingen. Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1838.

Das biezu gebbrige Bilb Schillers in Stablfilch wird mit der nachften Lieferung ausgegeben.

· · ·

# Inhalt.

|                    | Gedichte. |     | 8 1  | Der | erften |   |       | * | ru | DDE | • |    |   |   |   |      |
|--------------------|-----------|-----|------|-----|--------|---|-------|---|----|-----|---|----|---|---|---|------|
|                    |           |     |      |     |        |   |       |   |    |     |   |    |   |   |   | Geit |
| hettors Abschied   |           | •   |      |     |        |   |       |   |    |     |   |    |   |   |   | 4    |
| Umalia             |           |     |      |     |        |   | •     |   |    |     |   |    |   | ٠ |   | 4    |
| Zine Leichenfantaf | ie        |     |      |     |        |   | ٠     |   | ٠. |     |   |    |   |   |   |      |
| Fantufie an Lauro  | t .       |     |      |     |        |   |       |   |    | `.  |   |    |   |   |   | 8    |
| Laura am Clavier   |           |     |      |     |        |   |       |   |    |     |   |    |   |   |   | 16   |
| Die Entzückung a   | n Le      | ute | 1    |     |        |   |       |   |    |     |   |    |   |   |   | 18   |
| Das Gebeimnis b    | er 9      | Rem | inis | cer | là.    |   |       |   |    |     |   |    | ٠ |   |   | 1.8  |
| Melancholie an La  | aura      |     |      |     | ٠.     |   |       |   |    |     |   |    |   |   | ٠ | 16   |
| Die Kindemerberi   | n         |     |      |     |        |   |       |   |    |     |   |    |   |   | ٠ | 2€   |
| Die Größe ber 283  | elt       |     |      |     |        |   |       |   |    |     |   |    |   |   |   | 24   |
| Elegie auf den To  | d et      | nes | Jů   | ngl | ings   |   |       |   |    | ٠   |   |    | ٠ |   |   | 26   |
| Die Schlacht .     |           |     |      |     |        |   |       |   |    |     |   | i  |   |   |   | 5 6  |
| Rouffeau           |           |     |      |     |        |   |       |   |    |     |   | ·  | · | · |   | 8.8  |
| Die Freundschaft   |           |     |      |     |        |   |       |   |    | ·   |   | ·  | Ĭ |   | · | 3.8  |
| Gruppe aus bem     | Tari      |     |      |     |        |   |       |   |    | ·   | • | ·  | Ĭ | · | · | 8 6  |
| Elpflum            | •         | •   |      |     | ·      |   | •     | • | ·  | •   | • | •  | • | • | · | 36   |
| Der Flüchtling     |           |     | Ċ    |     | •      | • | Ĭ     |   | •  | •   | • | ·  | • | • | • | 3 8  |
| Die Blumen .       |           | Ċ   | •    |     | ·      |   | •     | • | •  | •   | • | •  | · | • | • | 89   |
| Un den Frühling    | •         | •   | •    | •   | •      | • | •     | • | •  | •   | • | •  | • | • | • | 41   |
| In Minna .         | :         | •   | •    | •   | •      | • | •     | ٠ | •  | •   | • | •  | • | ٠ | • | 42   |
| Der Triumph der    | -         |     | •    | •   | •      | • | ٠     | • | •  | •   | • | •  | • | • | • | 44   |
| Das Glud und bi    |           |     | hait | •   | •      | ٠ | •     | • | ٠  | . • | • | ٠  | • | • | ٠ | 51   |
| In einen Moralis   |           |     | y    |     | •      | • | •     | • | •  | •   | • | •  | • | • | • | 51   |
| Braf Cherhard bei  |           |     |      | •   | om i   |   | u hai |   | •  | •   | • | ٠  | • | ٠ | • | 55   |
|                    |           |     |      |     |        |   |       | _ | •  | •   | ٠ | ٠. |   | ٠ | • | 52   |
| pemele             |           |     |      |     |        |   |       |   |    |     |   |    |   |   |   |      |

|                  | <b>G</b> ( | dic  | hte  | D   | er | gu  | vei: | ten  | 4  | Ser | ioi | e.  |   |   |    |       |
|------------------|------------|------|------|-----|----|-----|------|------|----|-----|-----|-----|---|---|----|-------|
|                  |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     |     |   |   |    | Geite |
| An die Freude    |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     |     |   |   |    | 87    |
| Die unüberwind   |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     | •   | •   |   | • | •. | 92    |
| Der Kampf .      | •          |      | •    | •   |    |     | •    | •    | •  | •   |     |     |   |   | ٠  | 94    |
| Resignation .    |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     |     |   |   |    | 9 5   |
| Die Gotter Grie  | :chen      | lan  | 8    | .'  | •  |     |      | . •  | •  | •   | •   |     | • | • |    | 98    |
| Die Runftler     | •          | •    | •    | •   | •  | •   |      |      | •  | •   |     |     |   | • |    | 104   |
| Die berühmte Fr  | rau        | •    | •    | •   | ٠  | ٠   | •    | •    | •  | ٠   | •   | •   |   | • |    | 120   |
| Einer Freundin   | ins        | Sta  | ımm  | buc | t) | ٠   | •    | •    | •  | •   | •   | •   | • | • | •  | 126   |
|                  |            | m.   | .41  | r x |    | 40. | . K. |      |    |     |     |     |   |   |    |       |
|                  | 3          | WL.  | :tti | ĮŒ, | E  | 441 | :UE  | rfei | ĮЦ | ug  | EU. | •   |   |   |    |       |
| Die Berfibrung t |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     |     |   |   |    | 153   |
| Dido             |            |      |      |     |    | •   | •    | •    |    | •   | •   |     |   |   |    | 173   |
| •                | •          |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     |     |   |   |    |       |
| •                | 6          | die  | hte  | : b | er | bı  | :iti | en   | Ŗ  | er  | iod | e.  |   |   |    |       |
| Die Begegnung    |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     |     |   |   |    | 219   |
|                  | :          | -    | :    | •   | •  | •   | •    | •    | ٠  | •   | •   | •   | • | • | •  | 219   |
| Das Sebeimnis    |            |      |      | •   | •  | •   | •    | :    | •  | •   | •   | •   | • | • | •  | 220   |
| Die Erwartung    |            |      |      |     |    | •   |      | :    |    | •   | •   | •   | • | • | •  | 221   |
| Der Abend        |            |      |      |     |    |     | •    |      |    | •   | •   | •   | • | • | •  | 222   |
| Sehnfucht .      |            |      |      |     |    |     | •    | •    | •  | •   | •   | :   | • | • | •  | 225   |
| Der Pilgrim .    |            |      |      |     |    |     |      | •    | •  | •   | :   |     | • | • | •  | 225   |
| Die Ideale       |            |      |      |     |    |     |      |      |    | •   |     | :   | • | • | •  | 227   |
| Des Madchens 5   | e<br>Elaai |      | •    | •   | •  | •   | •    | ′.   |    |     |     | :   |   | • |    | 232   |
| Der Jungling at  | en 199     | lach | •    | •   | •  | •   | •    | •    |    |     |     |     |   | • | -  | 258   |
| Die Gunft tes 2  |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     |     |   | • | -  | 255   |
| Berglied         |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     | :   |   |   |    | 256   |
| Der Alpenjäger   |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     | :   |   | - |    | 258   |
| Dithyrambe       |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     | :   |   |   |    | - 240 |
| Die vier Wekali  |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     |     | : |   |    | 241   |
| Dunichlieb .     |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     |     |   |   |    | 244   |
| Un bie Freunde   |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     |     |   |   |    | 245   |
| Dunfchlich, im   |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     |     |     |   | : |    | 245   |
| Radowelliche-To  |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     | •   | •   | • | • | •  | 247   |
| Das Siegessest   |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     | •   | •   | • | • | •  | 249   |
| Das Stratoleli   |            |      |      |     |    |     |      |      |    |     | . • | . • | • | • | •  | 251   |

|   | Geite.                                | , |
|---|---------------------------------------|---|
|   | Das Cleufische Fest                   |   |
|   | Der Ring des Polyfrates 269           |   |
|   | Die Rraniche bes Ibptus 278           |   |
|   | hero und Leander                      | , |
|   | Raffandra                             | , |
|   | Die Burgschaft                        |   |
|   | Der Laucher                           |   |
|   | Ritter Toggenburg                     | 1 |
|   | Der Kampf mit dem Drachen             | í |
|   | Der Gang nach dem Eisenhammer         |   |
|   | Der Graf ven habsburg                 |   |
|   | Der Sandichub                         | 1 |
|   | Das verschleierte Bild ju Gais        | , |
|   | Die Theilung der Erde                 |   |
|   | Das Madchen aus ber Fremde            |   |
|   | Das Ibeal und bas Leben               |   |
| • | Parabeln und Rathfel                  |   |
|   | Der Spajiergang                       | , |
|   | Das Lieb von ber Glode                |   |
|   | Die Macht, tes Gefanges               |   |
|   | Burde ber Frquen                      |   |
|   | -5•ffnung                             | ! |
|   | Die beutsche Duse                     | , |
|   | Der Gamann                            |   |
|   | Der Kaufmann                          | • |
|   | Dopffens                              |   |
|   | Carthago                              | , |
|   | Die Johanniter                        | , |
|   | Deutsche Treue                        | , |
|   | Columbus                              |   |
|   | Pompeji und herculanum                | , |
|   | Iliab                                 | ) |
|   | Beus ju Bercules                      | ļ |
|   | Die Untife an den nordifchen Manderer | , |
|   | Die Canger ber Bormelt                | ) |
|   | Die Untiten ju Paris                  |   |
|   | Whate sine Galdendinana               |   |

.

.

•

.

|                      |                |      |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     |   | Geite |
|----------------------|----------------|------|------|----|-----|-----|-----|----|----|---|----|---|-----|---|-------|
| Das Matchen von      | Orlea          | ans  |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 592   |
| Renie                |                |      |      |    |     |     |     | ٠  |    |   | ٠  |   |     |   | 898   |
| Der fpielenbe Anabe  |                |      |      |    | •   | •   |     |    | ٠  | • | •  | • |     | • | 394   |
| Die Gefchlechter .   |                |      |      |    |     |     |     |    |    | • |    |   | ٠   |   | 394   |
| Macht bes Beibes     |                |      |      |    |     |     |     | ٠  |    |   |    |   |     | • | 395   |
| Der Tanj             |                |      |      |    |     |     |     |    |    | • | ٠. | ٠ |     |   | 396   |
| Das Glud             |                |      |      |    | •   |     |     | ٠  | •  | ٠ | •  | • | ٠   |   | 897   |
| Der Genius           |                |      | ٠    |    |     | ٠   | •   |    |    |   |    | ٠ | ٠   | • | 400   |
| Der philosophische @ | goift          | }    |      | •  | ٠   |     |     |    | ٠. | ٠ | ٠  |   | •   |   | 402   |
| Die Worte bes Glat   | ıben           | ð    |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     | • | 403   |
| Die Worte des Bat    | ns             |      |      |    |     |     |     | ٠  |    |   |    |   |     |   | 404   |
| Spruche bes Confuci  | us             |      |      |    | •   | ٠   |     |    | •  |   |    |   |     |   | 405   |
| Licht und Marme      | ٠              |      |      | •  |     |     |     |    |    |   |    |   | ٠   |   | 407   |
| Breite und Tiefe     |                |      |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 407   |
| Die Führer bes Lebe  | ns             |      |      | •  | •   |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 408   |
| Archimedes und ber   | S <sub>d</sub> | ůler | ٠    |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 409   |
| Menfchliches Biffen  |                |      |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 409   |
| Die zwei Tugendweg   | je             |      |      |    | ٠   |     | ••  |    |    |   |    |   |     |   | 410   |
| Burben               |                |      |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 410   |
| Benith und Rabir     |                |      |      |    |     |     |     |    |    |   |    | ٠ | •   |   | 410   |
| Das Rind in ber 90   | iege           |      |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 411   |
| Das Unwandelbare     |                |      |      |    |     |     |     |    |    |   | ٠  |   |     | ٠ | 411   |
| Theophanie           |                |      |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 411   |
| Das Socifte          |                |      |      |    |     |     |     |    |    |   |    | ٠ |     |   | 411   |
| Unfterblichteit .    |                |      |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 412   |
| Botivtafein .        |                |      |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   | 4 1 | 2 | 423   |
| Die befte Staatster  | faffu          | ng   |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 425   |
| Un bie Gefengeber    |                |      |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 424   |
| Das Chrmurdige       |                |      |      |    |     |     | • 1 | ٠. |    |   |    |   | ٠   |   | 424   |
| Falfcher Studirtrieb |                |      |      | ٠  | ٠,  |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 424   |
| Quelle ber Berjungu  | ng             |      |      |    | ٠   |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 424   |
| Der Raturfreis .     |                |      |      |    |     |     |     |    |    |   |    |   |     |   | 424   |
| Der Genius mit ber   | un             | iget | ebri | en | Fad | tel |     |    | ÷  | ٠ |    |   |     |   | 425   |
| Zugend bed Beibes    |                | •    | •    | •  | •   |     |     |    |    |   |    | • |     |   | 425   |
| Die fconfte Erfchein |                | ١.   |      |    |     |     | ·   |    |    |   |    | • |     | • | 425   |
| Forum bes Weibes     |                |      |      |    |     | :   | :   |    |    |   |    |   |     |   | 425   |
| Melhiches Urtheil    |                |      | Ĭ    |    | •   | •   | •   |    |    | • |    | • |     |   | 425   |

## **VII** .

|                                         |      |      |      |      |     |      |      |     |   |    |   |     |     |    | Deit |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|---|----|---|-----|-----|----|------|
| Das weibliche Ibeal                     |      | ٠    |      | •    | •   | •    | ٠    | •   | • | •  |   | •   | •   |    | 426  |
| Erwartung und Erfi                      |      |      | •    | •    | •   | •    | •    |     | • | •  | ٠ |     | ٠   | •  | 426  |
| Das gemeinfame Gd                       | hid  | aľ   |      | •    |     |      |      | ٠   |   |    |   |     | •   |    | 426  |
| Renfcliches Wirten                      |      |      | ٠    | •    | ٠   |      |      |     |   |    |   |     |     |    | 421  |
| Der Bater                               |      |      |      |      |     |      |      |     |   |    | • |     |     |    | 427  |
| Liebe und Begierbe                      |      |      |      |      |     | •    |      |     |   |    |   |     |     |    | 427  |
| Gute und Große                          |      |      |      |      |     |      |      |     |   |    |   |     |     |    | 427  |
| Die Triebfebern .                       |      |      |      |      |     |      |      |     |   |    |   |     |     |    | 427  |
| Raturforfcher und I                     | ran  | Bice | nbei | ntal | : D | bilo | fopi | ben |   |    |   |     |     |    | 428  |
| Deutscher Gentus                        |      |      |      |      | •   | •    | •    |     |   |    |   |     |     |    | 428  |
| Rleinigfeiten                           |      |      |      |      |     |      |      |     |   |    |   |     | 4 2 | 18 | 429  |
| Un bie Profelntenma                     | idie | ľ    |      |      |     |      |      |     |   |    |   |     | •   |    | 429  |
| Das Berbinbungemi                       |      |      |      |      |     |      |      | ·   | • |    |   |     |     |    | 429  |
| Der Beltpuntt .                         |      |      |      |      |     |      |      |     |   |    |   |     |     |    | 430  |
| Deutsches Luftfpiel                     |      |      |      |      |     |      |      | ·.  | • | Ĭ. | • |     |     |    | 430  |
| Buchbanbler : Angeig                    |      |      |      |      |     | •    | Ċ    | •   | · | :  | • | :   |     |    | 450  |
| Gefährliche Machfolge                   |      |      | :    | :    |     | :    | :    | •   | • | Ċ  | • |     | ·   |    | 430  |
| Griechheit                              |      |      | •    |      |     | •    | Ĭ    | •   | · |    | • |     |     |    | 430  |
| Die Sonntagstinder                      | •    | •    |      | •    | •   | •    | •    | •   | • | •  | • | •   | Ĭ   | :  | 451  |
| Die Philosophen                         |      | :    | :    | •    | •   | •    | •    | •   | • | •  | • | :   | •   | :  | 431  |
| <b>6.6.</b>                             | •    | •    | :    | •    | :   | :    | •    | •   | • | •  | • | •   | •   |    | 433  |
| Die Someriben .                         | •    | •    | •    | •    | :   | :    | :    | •   | • | •  | • | :   | :   |    | 453  |
| Der meralifche Dicht                    | er   | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | • | •  | : | •   | :   | :  | 434  |
| Die Danaiben                            |      | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | • | •  | • | Ċ   | •   | ·  | 434  |
| Der erhabene Stoff                      | •    | •    | •    | •    | :   | •    | •    | •   | • | •  | • |     | •   | :  | 434  |
| Der Kunftgriff .                        | •    | •    | •    | :    |     | •    | •    | •   | • | •  | • | •   | •   |    | 434  |
| Jeremiabe                               | •    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | • | •  | • | ٠   | •   | •  | 455  |
| Biffenschaft .                          | ¥.,  | 3    | •    | •    | •   | •    | ٠    | ٠   | • | ٠  | • | •   | •   | ٠  | 435  |
| Rant und feine Dus                      | O.   | я,   | ·    | •    | •   | ٠    | ٠    | •   | • | ٠  | • | ٠   | •   | •  | 436  |
| Shatespeared Con                        |      | 7    | •    | •    | •   | •    | •    | •   | • | •  | • | •   | ٠   | •  | 436  |
| Die Fluffe                              | 7    |      | 3.   | •    | •   | •    | •    | •   | • | •  | ٠ | ٠   |     | •  | 439  |
| Die Metaphysiter                        | Þ۴   | ۸,   | ٠    | •    | •   | ٠    | ٠    | •   | • | •  | • | •   | 4.7 |    | 440  |
| Die Beltweisen .                        | ŕ    | •    | •    | •    | •   | •    | •    | ٠   | • | •  | ٠ | •   | ٠   | •  | 440  |
| Degasus im Joche                        | •    | •    | •    | •    | •   | •    | ٠    | •   | ٠ | ٠  | • | •   | ٠   | •  | 442  |
| Das Spiel bes Leber                     | •    | ٠    | •    | •    | •   | •    | •    | ٠   | ٠ | ٠  | • | ٠   | •   | •  | 442  |
|                                         |      |      |      | •    | •   | •    |      |     |   |    | • |     | ٠   | •  |      |
| Einem jungen Freun<br>Poefie des Lebens | ipe, |      |      |      |     |      |      |     |   |    |   | ete | ٠   | •  | 446  |
| Poene des Repens                        | •    | •    | ٠    | •    | •   |      |      |     |   | •  | • | •   | •   | •  | 447  |

#### AIII

|                   |        |     |       |      |       |      |                  |      |       |      |     |    |      |     | <b>O</b> tal |
|-------------------|--------|-----|-------|------|-------|------|------------------|------|-------|------|-----|----|------|-----|--------------|
| Mn Gothe, als er  | e ben  | Mai | home  | et v | 0E    | Bol  | tair             | e ai | uf. d | ie 2 | 345 | ne | brad | bte | 449          |
| Un Demoifelle S   | levoie | į   | •     |      |       |      |                  |      |       |      | ٠.` |    |      | •   | 452          |
| Der griechische G | enius  | an  | Ma    | ner  | in    | Ita  | lien             |      |       |      |     |    |      |     | 453          |
| Einem Freunde i   | ns S   | tam | mbu   | đ)   |       |      |                  |      |       |      |     |    |      |     | 458          |
| In das Folio=S    | tamm   | bud | ein ( | es . | Kun   | fffr | euni             | oes. |       |      |     |    |      |     | 454          |
| Das Gefchent      |        |     |       |      |       |      |                  |      |       |      |     |    |      |     | 454          |
| Wilhelm Tell .    |        |     |       |      |       |      |                  |      |       |      |     |    |      |     | 454          |
| Dem Erbpringen    | nou    | Wei | mar   | , al | (B et | na   | ıd) <sup>1</sup> | Par  | is. 1 | elst | e.  |    |      |     | 455          |
| Der Antritt bes   | neuen  | 3a  | hrhu  | nde  | rtŝ   |      |                  |      |       |      |     |    |      |     | 457          |
| Abschied vom Les  |        |     |       |      |       |      |                  |      |       |      |     |    |      |     |              |
|                   |        |     |       |      |       |      |                  |      |       |      |     |    |      |     |              |



## Mit Privilegien

gegen den Nachdruck und Verhauf des Nachdruckes der fammtlichen Schiller'ichen Werke.

Bon benjenigen Privilegien sammtlicher Staaten bes bentschen Bundes und der einzelnen Cantone der schweizerischen Eidgenoffenschaft, welche den Abdruck ihres Inhalts vorschreiben, folgt derfelbe hier.

## Koniglich Prenfisches Privilegium.

Rachbem Se. Majestat der Abnig, Unser Allergnabigster here, gerubet haben, mittelst Allerhochster Rabinetsorder vom aten Februar d. I., den hinterbliebenen des Olchters von Schiller auf die nächste son Schiller auf die nächste solchenden Fanf und Bwanzig Jahre das litterarische Eigenthum der Schriften besselben burch Eribeilung eines Privilegiums innerhalb fümmtlicher Abniglichen Staaten dergestalt sieher stellen zu lassen:

daß mahrend bes gebachten Beitraums eine Ausgabe biefer Schriften, deren Berlagsrecht von ben Sinterbliebenen des Bersfaffers rechtmäßig erlangt worden, in hiefigen Landen weber gang, noch in einzelnen Theilen, nachgebruckt, noch durch Ausgaße ober Berfauf eines anberwarts unternommenen Nache brucks dem jener Ausgabe wenigstens bem haupilinhalte nach

vorzubrudenben Privilegio entgegengehanbelt werben foll, bei Bermeibung ber ben Beeintrachtigten gefemaßig zu leiftenben Entschäbigung und berjenigen Strafen, welche ber Nachbrud inlanbischer Berlagsartitel und ber Hanbel mit auswarts nach gebrudten Buchern nach fich ziehet;

fo wird foldes hierdurch allgemein zur bffentlichen Renntnis und Nachachtung befannt gemacht.

Berlin, ben 29ften April 1826.

Frbr. p. Altenflein.

v. Schuckmann.

## Königlich Banerisches Privilegium.

Ludwig von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben 2c. 2c.

Rachdem Und die Tochter bes verstorbenen Friedrich von Schiller — Emilie von Gleichen: Rußwurm, geborne von Schiller — in ihrem und ihrer Geschwister Namen um Schutzgegen den Nachdruck der Werte ihres Baters in Unserem Ronigreiche allers unterthänigst gebeten hat, — so wollen Wir in Anertennung der seltenen Berdienste und des hohen Ruhmes, welchen sich der versewigte Dichter Friedrich von Schiller um die deutsche Literatur und um die Beredlung der Geistes-Gultur des deutschen Bolfes insbesondere durch seine ausgezeichneten Schriften erworben hat, seinen Hinters laffenen ein neuerliches schriften erworben hat, seinen Hinters laffenen ein neuerliches formliches Privilegium gegen den Nachdruck der erwähnten Schriften und gegen den Bertauf dieser etwa anders wärts nachgebruckten Werte in Unserem Königreiche auf den Zeits raum von zwanzig Jahren, vom Tage gegenwärtiger Ausfertigung

anfangend, hiemit tar: und siegelfrei erthellen, und gebieten bems nach sammtlichen Unterthanen Unferes Konigreichs, insbesondere allen darin angesessenen Buchdruckern und Buchhandlern, bei Bers meibung Unserer Allerhöchsten Ungnade und einer Strafe von huns bert Dutaten, wovon die eine Hafte Unserem Aerar, die andere Läfte dem Berleger zufallen soll, wider Bissen und Wisten des rechtmäßigen Berlegers der Friedrich von Schillerschen Werte diese in teinerlei Form weder selbst nachzudrucken, noch den Bertauf fremder Nachbräcke berselben zu übernehmen oder auf irgend eine Art zu begünstigen.

hiernach weifen wir fammtliche Obrigfeiten Unferes Ronigs reichs an, ben privilegirten Berleger mehrerwähnter Berle gegen alle Beeinträchtigungen fraftigft ju schüpen, und bie ihnen anges zeigten Rachbrude fogleich wegnehmen, und jenem zu feiner freien Difposition stellen zu laffen.

Bir gestatten, daß bieses Privilegium ju Jebermanns Rachricht und Barnung ben mahrend ber zwanzigjahrigen Privilegiumsbauer veranstaltet werbenben Auflagen ber Gesammtwerte Friedrichs von Schiller vorgebrucht werbe; auch foll baffelbe in gleicher Absicht burch bas Regierungsblatt befannt gemacht werben.

Bu beffen Urtunde haben Wir biefes Privilegium eigenhandig unterzeichnet und Unfer geheimes Kanzlen-Insiegel beibrucken laffen.

Gegeben in Unferer Saupt: und Refibengstabt Dunden ben achten Marg im Sahre Gintaufend achthunbert acht und breißig.

Ludwig.

Staaterath p. Abel.

Muf Roniglich Allerhochften Befehl ber General: Setretar

fr. n. Sobell.

## Roniglich Banifches Privilegium.

Ueberiebung.

Bir Friebrich VI., von Gottes Engben Ronig zu Danemart. ber Wenben und Gothen, Bergog gu Schleswig, Solftein zc., thun fund biermit : Nachdem ber Affestor bei bem Konial. Breußischen Appellationsacrichte zu Chln. Friedrich Wilhelm Ernst von Schiller. in feinem und feiner Gefdwifter Ramen, allerunterthaniaft barauf angetragen hat, daß ihnen, ba fie eine neue Ausgabe ber literarischen Berte ihres verftorbenen Baters . Friebrich von Schiller. 30 veranftalten gebenten, ein Privilegium ertheilt werbe, burch welches Ae fowohl vor bem Nachbruck befagter Ausgabe, als auch vor bem Berfaufe von anderwarts ericbienenem Rachbrude gefichert marben. fo wollen Bir, in Folge bes Uns bergeftalt Allerunterthanigft vor getragnen Gefuches und ber Uns Allerunterthanigft bemertten Ums fande, biemit fur einen Beitraum von 25 Jahren, vom Tage biefer Unferer Bewilligung an gerechnet, feben Nachbruck von Friebrich pon Schillers Werken, welche beffen Sohn, der porbenannte Affessor pon Schiller, und feine Geschwifter veranstalten, sowohl als ben Bertauf bes Nachbruds befaaten Bertes, ber mbalicherweife an einem anbern Orte beraustommen tonnte, in Unferm Reiche Danes mart Allerandbiaft verboten baben, alles unter gebührenber Gelbftrafe und Confiscation ber etwa vorgefundenen Eremplare. Bornach fich mánnialich zu richten.

Gegeben in Unferer Residenzstadt Ropenhagen, ben 50. Mai 1827. Unter Unferer Konigl. Hand und Siegel.

(L. S.)

Friedrich IR.

# Gedichte

ber

ersten Periode.

. • . • 1 .

## Hektors Abschieb.

### Andromade.

Bill sich Setter ewig von mir wenben, Wo Uchill mit ben unnahbarn Schnben Dem Patroflus schrectlich Opfer bringt? Wer wirb tanftig beinen Kleinen lehren Speere werfen und die Edtter ehren, Wenn ber finstre Ortus bich verschlingt?

### Bektor.

Theures Weib, gebiete beinen Thranen! Nach ber Felbschlacht ist mein feurig Sehnen, Diese Arme schützen Pergamus. Kampfenb für ben heil'gen Herb ber Gotter Fall' ich, und bes Baterlanbes Retter Steig' ich nieber zu bem styg'schen Flus.

### Andromade.

Minmer lausch' ich beiner Baffen Schalle, Müßig liegt bein Eisen in ber Halle, Priams großer Helbenstamm verbirbt. Du wirst hingelen, wo tein Tag mehr scheinet, Der Kochtus burch bie Buften weinet, Deine Liebe in bem Lethe stirbt.

#### Schtor.

MI mein Sehnen will ich, all mein Denken In des Lethe stillen Strom versenten, Aber meine Liebe nicht. Horch! der Bisbe tobt schon an den Mauern, Garte mir das Schwert um, laß das Trauern! Hettors Liebe stirbt im Lethe nicht.

### Amalia.

Schon, wie Engel voll Walhallas Monne, Schon vor allen Jünglingen war er, Himmlischmilb sein Blick, wie Maiensonne, Rückgestraßt vom blauen Spiegelmeer.

Seine Kuffe — paradjesisch Fühlen! Wie zwo Flammen sich ergreifen, wie Harfentone in einander spielen Bu ber himmelvollen Karmonie —

- Sturgten, ftogen, fcmolgen Geift und Beift gufammen, Lippen, Bangen brannten, gitterten,
- Seele rann in Seele Erd' und hinnel schwammen Wie gerronnen um bie Liebenben!
- Er ift hin vergebens, ach! vergebens Stohnet ihm ber bange Senfzer nach!
- Er ist hin; und alle Lust bes Lebens Bimmert hin in ein verlornes Ach!

## Gine Leichenfantaffe.

Mit erstorbnem Scheinen
Steht der Mond auf todtenstillen Hainen,
Seufzend streicht der Nachtgeist durch die Lust —
Nebelwolfen schauern,
Sterne trauern
Bleich herab, wie Lampen in der Gruft.
Gleich Gespenstern, stumm und hoht und hager,
Bieht in schwarzem Todtenpompe dort
Ein Gewimmel nach dem Leichenlager
Unterm Schauerstor der Grabnacht fort.

Bitternd an der Krücke Wer mit düsterm, rückgesunknem Blicke, Ausgegossen in ein heulend Ach, Schwer genedt vom eisernen Geschicke, Schwankt dem stummgetragnen Sarge nach? Kloß es "Bater" von des Jünglings Lippe? Nasse Schauer schauern fürchterlich Durch sein gramgeschmolzenes Gerippe, Seine Silberhaare bäumen sich. —

Aufgerissen seine Feuerwunde!
Durch die Seele Höllenschmerz!
"Bater" stoß es von des Jünglings Munde,
"Sohn" gelispelt hat das Baterherz.
Eisfalt, eisfalt liegt er hier im Tuche,
Und dein Traum, so golden einst, so süß!
Süß und golden, Bater, dir zum Fluche!
Eisfalt, eisfalt liegt er hier im Tuche,
Deine Wonne und bein Paradies!

Mith, wie, umweht von Ethstumslüften, Wie, aus Auroras Umarmung geschlüpft, Himmlisch umgürtet mit rosigen Düsten, Florens Sohn über das Blumenfeld hüpft, Flog er einher auf den lachenden Wiesen, Nachgespiegelt von silberner Flut, Wolluststammen entsprühren den Küssen, Jagten die Mähchen in liebende Glut.

Muthig sprang er im Gewühle ber Menschen, Wie auf Gebirgen ein jugenblich Reh; Himmel umflog er in schweisenden Wünschen Hoch, wie die Abler in wolsiger Lohd; Stolz, wie die Rosse sich strauben und schaumen, Werfen im Sturme die Mahnen umher, Koniglich wider den Zügel sich baumen, Trat er vor Staven und Fürsten daber.

Heiter, wie Frühlingstag, schwand ihm bas Leben, Bloh ihm vorüber in Zesperus Glanz, Ragen ertränkt' er im Golbe ber Reben, Schwerzen verhüpft' er im wirbelnden Tanz. Welten schliefen im herrlichen Jungen, La! wenn er einsten zum Manne gereift — Freue bich, Bater, bes herrlichen Jungen, Wenn einst bie schlafenden Reime gereift!

Nein boch, Bater — Horch! bie Kirchhofthure brauset, Und die ehrnen Angel flirren auf — Wie's hinein ins Grabgewollbe grauset! — Nein boch! laß den Thranen ihren Lauf! Geh', bu Holber, geh' im Pfab ber Conne Freudig weiter ber Bollendung zu, Lbiche nun ben ebeln Durft nach Wonne, Gramentbundner, in Walhallas Ruh'!

Wiedersehen — himmtischer Gebante! —
Wiedersehen bort an Ebens Thor!
Korch! ber Sarg versinft mit dumpfigem Geschwante,
Wimmernd schnurrt das Todtenseil empor!
Da wir trunfen um einander rollten,
Lippen schwiegen, und das Auge sprach —
Haltet! — da wir boshaft grollten —
Aber Thranen stürzten wärner nach —

Mit erstorbnem Scheinen
Steht der Mond auf tobtenstillen Hainen,
Seufzend streicht der Nachtgeist durch die Luft.
Nebelwolfen schauern,
Sterne trauern
Bleich herab, wie Lampen in der Gruft.
Dumpfig schollert's überm Sarg zum Hügel —
D, um Erbballs Schäpe, nur noch einen Blick! —
Starr und ewig schließt des Grabes Riegel,
Dumpfer — dumpfer schollert's überm Sarg zum Hügel,
Rimmer gibt das Grab zurück.

## Fantafie an Laura.

Meine Laura! nenne mir ben Wirbel, Der an Korper Korper machtig reißt, Nenne, meine Laura, mir ben Zauber, Der zum Geist gewaltig zwingt ben Geist!

Sieh'! er lehrt die schwebenden Planeten Ew'gen Ringgangs um die Sonne fliehn, Und, gleich Kindern um die Mutter hupfend, Bunte Eirfel um die Fürstin ziehn.

Durstig trinkt ben golbnen Strahlenregen Jebes rollenbe Gestirn, Trinkt aus ihrem Fenerkelch Erquickung, Wie die Glieder Leben vom Gebirn.

Sonnenstäubchen paart mit Sonnenstäubchen.
Sich in trauter Karmonie,
Spharen in einander lenkt die Liebe,
Weltspsteme dauern nur durch sie.

Tilge sie vom Uhrwert der Naturen — Trümmernd aus einander springt das AU, In das Shaos donnern eure Welten, Weint, Newtone, ihren Riesensall!

Tilg' die Gottin aus der Geister Orben, Sie erstarren in der Körper Tod; Ohne Liebe tehrt fein Frühling wieber, Ohne Liebe preist fein Wesen Gott! Und was ift's, bas, wenn mich Laura taffet, Purpurfiammen auf die Wangen geußt, Meinem Herzen raschern Schwung gebietet, Fiebrisch wild mein Blut von hinnen reift?

Aus den Schranken schwellen alle Sehnen, Seine Ufer überwallt das Blut, Körper will in Körper überstürzen, Lobern Seelen in vereinter Glut.

Gleich allundchtig, wie dort in der tobten Schöpfung ew'gem Febertrieb, Herrscht im arachneischen Gewebe Der empfindenden Natur die Lieb'.

Siehe, Laura, Frhhlichfeit umarmet Wilber Schmerzen Ueberschwung; An der Hoffnung Liebesbrust erwarmet Starrende Berzweifelung.

Schwesterliche Wollust milbert Dustrer Schwermuth Schauernacht, Und, entbunden von den goldnen Kindern, Strahlt bas Auge Sonnenpracht.

Waltet nicht auch burch bes Uebels Reiche Fürchterliche Sympathie? Mit ber Holle buhlen unfre Laster, Mit bem Limmel grollen sie.

Um die Sande flechten Schlangenwirbel Scham und Reu', das Eumenibenpaar, Um der Erdse Ablerflügel windet Sich verräthrisch die Gefahr. Mit bem Stolze pflegt ber Sturz zu tanbeln, Um bas Glud zu klammern fich ber Neib, Ihrem Bruber Tobe zuzuspringen, Offnen Armes, Schwester Lusternheit.

Mit ber Liebe Flügel eilt die Zukunft In die Arme der Bergangenheit, Lange sucht der fliehende Saturnus Seine Braut — die Ewigkeit.

Einst — so bor' ich bas Oratel sprechen, Einsten hascht Saturn die Braut; Weltenbrand wird Hochzeitsadel werden, Wenn mit Ewigfeit die Zeit sich traut.

Eine schönere Aurora rothet, Laura, bann auch unster Liebe sich, Die so lang als jene Brautnacht bauert. Laura! Laura! freue bich!

### Laura am Clavier.

Wenn bein Finger burch die Saiten meistert, Laura, jest zur Statue entgeistert, Jest entsbreert steh' ich da. Du gebietest über Tob und Leben Mächtig, wie von tausend Nervgeweben Seelen forbert Philadelphia.

Chrerbietig leiser rauschen Dann die Lufte, dir zu lauschen. Singeschmiebet jum Gefang Stehn im ew'gen Wirbelgang, Einzuziehn bie Wonnefalle, Lauschenbe Naturen stille. Bauberin! mit Ibnen, wie Wich mit Blicken, zwingst bu fie.

Seelenvolle Jarmonien wimmeln,
Ein wollustig Ungestüm,
Aus den Saiten, wie aus ihren himmeln
Neugeborne Seraphim;
Wie, des Chaos Niesenarm entronnen,
Aufgesagt vom Schöpfungssturm, die Sonnen.
Funkelnd fuhren aus der Nacht,
Strömt der Adne Zaubermacht.

Lieblich jest, wie über glatten Kiefeln
Silberhelle Fluten riefeln,
Majestätisch prächtig nun,
Wie bes Donners Drgelton,
Stürmend von hinnen jest, wie sich von Felsen
Rauschenbe, schäumende Gießbäche wälzen,
Lolbes Gesäusel bath,
Schmeichlerisch linbe,
Wie durch den Espenwalb
Buhlende Winde,

Schwerer nun und melancholisch buster, Wie durch tobter Wusten Schauernachtgefinster, Wo verlornes Izeulen schweift, Thränenwellen der Kochtus schleift. Mabchen, sprich! Ich frage, gib mir Kunde: Stehst mit bobern Geistern bu im Bunde? Ist's die Sprache, lug' mir nicht, Die man in Elysen spricht?

## Die Entzückung an Laura.

Laura, über diese Welt zu flüchten Wahn' ich — mich im himmelmalenglanz zu lichten, Wenn bein Blick in meine Blicke flimmt; Actherlufte traum' ich einzusaugen, Benn mein Bild in beiner fanften Augen himmelblauem Spiegel schwimmt.

Leherstang aus Paradieses-Fernen, Harfenschwung aus angenehmern Sternen Raf ich in mein trunfnes Ohr zu ziehn; Meine Muse fählt die Schäferstunde, Wenn von deinem wollustheißen Munde Silbertone ungern fliehn.

Amoretten feh' ich Flügel schwingen, hinter dir die trunknen Fichten springen, Wie von Orpheus Saitenruf belebt; Rascher rollen um mich her die Pole, Wenn im Wirbeltanze beine Sohle Flüchtig, wie die Welle, schwebt. Deine Blide — wenn sie Liebe lacheln, Konnten Leben burch ben Marmor facheln, Felsenabern Pulse leibn; Ardume werden um mich her zu Wesen, Kann ich nur in beinen Augen lesen: Laura, Laura mein!

## Das Geheimniß der Meminiscenz.

An Caura.

Ewig ftarr an beinem Mund zu hangen, Wer enthallt inir biefes Glutverlangen? Wer die Wollust, beinen Hauch zu trinfen, In bein Wefen, wenn sich Blide winten, Sterbend ju versinfen?

Fliehen nicht, wie ohne Widerstreben Stlaven an ben Sieger sich ergeben, Meine Geister hin im Augenblide, Stürmenb über meines Lebens Brude, Wenn ich bich erblide?

Sprich! warum entlaufen fie bem Meister? Suchen bort bie Leimat meine Geister, Ober finden fich getrennte Bruber, Lodgeriffen von dem Band ber Glieder, Dort bei dir fich wieder?

Waren unfre Wefen schon verstochten? War es barum, bag bie Herzen pochten? Waren wir im Strahl erloschner Sonnen, In ben Tagen lang verrauschter Wonnen, Schon in Eins zerronnen?

Ja, wir waren's! — Innig mir verbunden Barft du in Aconen, die verschwunden; Meine Muse sah es auf der trüben Tafel der Bergangenheit geschrieben, Eins mit deinem Lieben!

Und in ewig festverbundnem Wesen, Also hab' ichs staunend bort gelesen, Waren wir ein Gott, ein schaffend Leben, Und uns warb, sie herrschend zu durchweben, Vrei die Welt gegeben.

Uns entgegen goffen Nektarquellen Ewig firbmend ihre Wollustwellen; Mächtig lösten wir der Dinge Siegel, Zu der Wahrheit lichtem Sonnenhügel Schwang sich unser Flügel. —

Meine, Laura! biefer Gott ist nimmer, Du und ich bes Gottes schöne Arammer, Und in uns ein unersättlich Oringen, Das versorne Wesen einzuschlungen, Gotthelt zu erschwingen. Darum, Laura, biefes Glutverlangen, Ewig ftarr an beinem Mund zu hangen, Und die Wollust, beinen Hauch zu trinten, In bein Befen, wenn sich Blicke winten, Sterbenb zu versinten.

Darum fliehn, wie ohne Widerstreben Stlaven an ben Sieger sich ergeben, Meine Geister bin im Augenblide, Sturmend über meines Lebens Brude, Wenn ich bich erblicke.

Darum nur entlaufen fie bem Meifter, Ihre Heimat fuchen meine Geifter, Losgerafft vom Kettenband ber Glieber, Kuffen fich bie langgetrennten Brüber Wiebertennenb wieber.

Und auch du — da mich bein Auge spähte. Was verrieth der Wangen Purpurröthe? Flohn wir nicht, als wären wir verwandter, Freudig, wie zur Heimat ein Werbannter, Elühend an einander?

### Melancholie an Laura.

Laura — Sonnenaufgangsglut Brennt in beinen golonen Bliden, In den Wangen springt purpurisch Blut, Deiner Thränen Perlenstut Nennt noch Mutter das Entzüden — Wem der schdne Tropse thaut, Wer darin Bergött'rung schaut, Ach, dem Jüngling, der besohnet wimmert, Sonnen sind ihm aufgebämmert!

Deine Seele, gleich der Spiegelwelle Silberflar und sommenhelle, Maiet noch den trüben Herbst um bich; Wästen, bb' und schauerlich, Lichten sich in beiner Strahlenquelle; Düstrer Zutunft Nebelserne Goldet sich in beinem Sterne; Lächelst du der Reize Harmonie? Und ich weine über sie.

Untergrub benn nicht ber Erbe Befte Lange schon bas Reich ber Nacht?
Unfre stols aufthurmenben Palaste,
Unfrer Stabte majestat'sche Pracht
Ruben all' auf modernden Gebeinen;
Deine Nelten saugen suben Duft
Aus Berwesung; beine Quellen weinen
Aus bem Becten einer — Menschengrust

Blick' empor — die schwimmenden Maneten, Laß dir, Laura, seine Welten reden!
Unter ihrem Eirkel flohn
Tausend bunte Lenze schon,
Thürmten tausend Throne sich,
Heulten tausend Schlachten fürchterlich.
In den eisernen Fluven
Such' ihre Spuren!
Früher, später reif zum Grab,
Lausen, ach, die Räder ab
Un Vlanetenuhren.

Blinge breimal — und ber Sonnen Pracht Lbscht im Meer ber Tobtennacht!
Frage mich, von wannen beine Strahlen lobern!
Prahlst du mit des Auges Glut,
Mit der Wangen frischem Purpurblut,
Abgeborgt von murben Modern?
Wuchernd fürs geliehne Roth,
Wuchernd, Mädchen, wird der Tod
Schwere Zinsen sodern!

Rebe, Madden, nicht dem Starken Hohn!
Eine schönre Wangenröthe
Ist doch nur des Todes schönner Ahron;
Hinter dieser blumigen Tapete
Spannt den Bogen der Berderber schon —
Glaub' es — glaub' es, Laura, deinem Schwarmer:
Nur der Tod ift's, dem dein schwachend Auge winkt;
Ieder deiner Strahleubliche ninkt
Deines Lebens jarges Lämpchen armen;

Meine Pulfe, praftlest bu, Haben noch so jugenblich von bannen — Ach! die Ereaturen des Thrannen Schlagen tücksch ber Verwesung zu.

Auseinander bidet der Tob geschwind Dieses Lächeln, wie der Wind Regenbogenfarbiges Geschäume. Ewig fruchtlos suchst du seine Spur; Aus dem Frühling der Natur, Aus dem Leben, wie aus seinem Keime, Wächst der ewige Würger nur.

Weh'! entblattert feh' ich beine Rosen liegen,
Bleich erstovben beinen füßen Munb,
Deiner Wangen wallendes Rund
Werden rauhe Winterstürme pflügen,
Düstrer Jahre Nebelschein
Wird ber Jugend Silberquelle trüben,
Dann wird Laura — Laura nicht mehr lieben,
Laura nicht mehr liebenswürdig sebn.

Madchen — start wie Eiche stehet noch bein Dichter;
Stumpf an meiner Jugend Felsentraft
Nieberfällt bes Tobenspeeres Schaft;
Weine Blicke — brennend wie die Lichter
Seines Himmels — feuriger mein Geist,
Denn die Lichter seines ew'gen Himmels,
Der im Meere eignen Weltgewimmels
Felsen tharmt und niederreißt;
Kahn burchs Weltall steuern die Gedanten,
Fürchten nichts — als seine Schranten.

Glabit bu. Laura? Schwift bie folse Bruft? Lern' es, Mabden, biefer Trant ber Luft, Diefer Reich, worans mir Gottheit buftet -Laura - ift verniftet! Unaladiefia! unaladfelia! bie es wagen, Gotterfunten aus bem Staub gu fchlagen. Ach! die fühnste harmonie Wirft bas Saitenfpiel zu Trummer, Und der lobe Metherstrahl Genie Mabrt fich nur vom Lebenstampenschimmer -Weabetrogen von bes Lebens Thron. Frobnt ibm feber Bachter ichon! Ich! icon ichworen fich, migbraucht gu frechen Flammen Meine Geifter wider mich gusammen! Las - ich fuhl's - las, Laura, noch zween turze Lenze fliegen - und bies Moberhaus Wiegt fich fdwantend über mir gum Sturge. Und in eignem Strable tofch' ich aus. -

Weinst bu, Laura? — Thrane, seh verneinet,
Die des Alters Strafs Los mir erweinet!
Weg! versiege, Thrane, Ganderin!
Laura will, daß meine Kraft entweiche,
Daß ich zitternd unter dieser Soune schleiche,
Die des Jänglings Ablergang gesehn?
Daß des Busens lichte Himmelskamme
Mit erfrornem Herzen ich verdamme,
Daß die Augen meines Geists erblinden,
Daß ich Augen meines Geists erblinden,
Daß ich Kuche meinen schanken Sanden?
Rein! versiege, Ahrane, Sanderin!

Lbich', o Jängling mit der Trauermiene, Meine Fadel weinend aus; Wie der Borhang an der Trauerbahne Niederrauschet bei der schdnsten Scene, Fliehn die Schatten — und noch schweigend horcht das Daus. —

#### Die Rindsmörderin.

Sorch — die Gloden hallen dumpf zusammen, Und ber Zeiger hat vollbracht den Kauf. Nun, so sey's denn! — Nun, in Gottes Namen! Grabgefährten, brecht zum Richtplat auf! Nimm, o Welt, die lepten Abschiedstuffe! Diese Thranen nimm, o Welt, noch hin! Deine Gifte — o, sie schmecken suse! — Wir sind quitt, du Lerzvergisterin!

Kahret wohl, ihr Freuden dieser Sonne, Gegen schwarzen Moder umgetauscht! Fahre wohl, du Rosenzeit von Wonne, Die so oft das Mädchen lustberauscht! Fahret wohl, ihr goldgewebten Ardume, Paradleseklinder, Kantasten! Weh'! sie starben schon im Morgenkeime, Ewig nimmer an das Licht zu bkahn.

Schon geschmust mit rafenrothen Schleifen, Decte mich der Unschuld Schwapenfleib, In der blanden Loden losed Schweisen Waren junge Rosen singespreut. Webe! — die Geopferte der Holle Schmudt noch jest das weißliche Gewand; Aber ach! — der Rosenschleifen Stelle Rahm ein schwarzes Todtenband.

Weinet um mich, die ihr nie gefallen, Denen noch ber Unschutd Litsen bluthn, Denen zu bem weichen Busenwallen Helbenstaffe die Natur verliehn! Webe! — menschlich hat dies Herz empfunden! Und Empfindung soll mein Richtschwert seyn! Beb'! vom Arm des falschen Manns umwunden, Schlief Luisens Tugend ein.

Ach, vielleicht umflattert eine Andre,
Mein vergessen, dieses Schlangenherz,
Ueberfließt, wenn ich zum Grabe wandre,
An dem Puntisch in verliebten Scherz?
Spielt vielleicht mit seines Madchens Locke,
Schlingt den Kuß, den sie entgegenbringt,
Wenn, versprint auf diesem Todesblocke,
Loch mein Blut vom Rumpse springt.

Joseph! Joseph! auf entfernte Meilen Folge bir Luisens Tobtenchor,
Und des Glodenthurmes dumpfes Heulen
Schlage schrecklich mahnend an dein Ohr —
Wenn von eines Maddens weichem Munde
Dir der Liebe sanft Gelispel quillt,
Bohr' es ploplich eine Hollenwunde
In der Wollust Rosenbild!

Ha, Berrather! nicht Luisens Schmerzen?
Nicht bes Weibes Schanbe, harter Mann?
Nicht bas Knablein unter meinem Herzen?
Nicht, was Low' und Tiger schmelzen tann?—
Seine Segel fliegen stolz vom Lanbe!
Weine Augen zittern bunkel nach;
Um die Mädchen an der Seine Stranbe
Winfelt er ein falsches Ach!

Und das Kindlein — in der Mutter Schofe Lag es da in füßer, goldner Ruh', In dem Reiz der jungen Worgenrose Lachte mir der holde Kleine zu — Abbtlichtlieblich sprach aus allen Jägen Sein geliebtes, theures Bild mich an, Den beklommnen Wutterbusen wiegen Liebe und — Berxweissungswahn.

Weib, wo ist mein Vater? lallte
Seiner Unschuld stumme Donnersprach';
Weib, wo ist dein Gatte? hallte
Feber Wintel meines Herzens nach —
Weh'! umsonst wirst, Waise, du ihn suchen,
Der vielleicht schon andre Kinder herzt,
Wirst der Stunde unsers Glücks stuchen,
Wenn dich einst der Name Bastarb schwärzt.

Deine Mutter — o, im Bufen Solle! Einfam fint fie in bem All ber Welt, Darftet ewig an ber Freubenquelle, Die bein Anblid furchterlich vergallt. Ach, mit jebem Laut von bir erklingen Schmerzgefühle bes vergangnen Glads, Und bes Lobes bittre Pfeile bringen Aus bem Lacheln beines Kinberblick.

Idde, Idde, wo ich dich vermisse!
Idde, wo mein Auge dich erblick!
Eumenidenruthen deine Küsse,
Die von seinen Lippen mich entzück!
Seine Eide donnern aus dem Grabe wieder,
Ewig, ewig würgt sein Weineid fort,
Ewig — hier umstricke mich die Lyder —
Und vollendet war der Word.

Sofeph! Tofeph! auf entfernte Meilen Jage dir der grimme Schatten nach, Mbg' mit kalten Armen dich ereilen, Donnre dich aus Wonnetraumen wach; Im Gestimmer fanfter Sterne zucke Dir des Kindes graffer Sterbeblick, Es begegne dir im blutgen Schmucke, Geisle dich vom Paradies zurück.

Seht! ba lag's entseett zu meinen Füßen, — Ralt hinstarrend, mit verworrnen Sinn Sah ich seines Blutes Strome sließen, Und mein Leben floß mit ihm bahin! — Schrecklich pocht schon des Gerichtes Bote, Schrecklicher mein Herz! Freudig eil' ich, in dem falten Tode Auszuldschen meinen Flammenschmerz.

Joseph! Gott im himmel tann verzeihen, Dir verzeiht die Sanderin.
Meinen Groll will ich der Erde weihen,
Schlage, Flamme, durch den Holzstoß hin! —
Glactich! glactich! Seine Briefe lodern!
Seine Eide frift ein siegend Feu'r,
Seine Kasse! wie sie hochauf lodern, —
Was auf Erden war mir einst so theu'r?

Arauet nicht ben Rosen eurer Jugend, Arauet, Schwestern, Mannerschwüren nie! Schönheit war die Falle meiner Augend, Auf der Richtstatt hier versluch' ich sie! — Bahren? Bahren in des Würgers Blicken? Schnell die Binde um mein Angesicht! Henter, tannst du teine Lilse tnicken? Bleicher Henter, zittre nicht!

### Die Größe ber Welt.

Die ber schaffenbe Geist einst aus bem Chaos schlug, Durch bie schwebenbe Welt flieg' ich bes Winbes Flug, Bis am Stranbe

Ihrer Wogen ich lande, Anter werf', wo tein Hauch mehr weht, Und der Markstein der Schöpfung steht.

Sterne fah ich bereits jugenblich auferstehn, Taufenbidbrigen Gangs burche Firmament zu gebn, Sah sie spielen Rach den lodenden Zielen; Irrend suchte mein Blid umher, Sah die Räume schon — sternenleer.

Anzufeuern ben Flug weiter zum Reich bes Nichts,
Steur' ich muthiger fort, nehme ben Flug bes Lichts,
Neblig trüber
Himmel an mir vorüber,
Weltspsteme, Fluten im Bach,
Strubeln bem Sonnenwandrer nach.

Sieh', ben einsamen Pfab wandelt ein Pilger mir Rasch entgegen — "Halt' an! Waller, was suchst bu hier?"
""Bum Gestade

Seiner Welt meine Pfabe! Segle hin, wo fein hauch mehr weht, Und ber Marftein ber Schöpfung steht!""

"Steh'! du fegelst umsonst — vor dir Unendlichteit!" ""Steh'! du fegelst umsonst — Pilger, auch hinter mir! — Sente nieber,

Ablergebane, bein Gefieber: Kuhne Seglerin, Fantasie, Wirf ein muthloses Anter hie.""

## Elegie auf den Tob eines Jünglings.

Banges Stöhnen, wie vorm nahen Sturme, Hallet her vom den Trauerhaus,
Todtentone hallen von des Münsters Thurme!
Einen Jüngling trägt man hier heraus,
Einen Jüngling — noch nicht reif zum Sarge,
In des Lebens Mai gepflück,
Vochend mit der Jugend Nervenmarke,
Mit der Flamme, die im Auge zück,
Einen Sohn, die Bonne seiner Mutter,
(O, das lehrt ihr jammernd Ach)
Weinen Busenfreund, ach! meinen Bruder
Auf, was Mensch heißt, solge nach!

Prahlt ihr, Fichten, die ihr, hoch veraltet,
Stürmen stehet und den Donner neck?
Und ihr Berge, die ihr Himmel haltet,
Und ihr Himmel, die ihr Sonnen hegt?
Prahlt der Greis noch, der auf stolzen Werken
Wie auf Wogen zur Bollendung steigt?
Prahlt der Lelb noch, der auf aufgewälzten Thatenbergen
In des Nachruhms Sonnentempel steugt?
Wenn der Wurm schon naget in den Blüthen:
Wer ist Thor, zu wähnen, daß er nie verdirbt?
Wer dort oben hofft noch und hienieden
Auszudauern — wenn der Jängling stirbt?

Lieblich hapften, voll ber Jugendfreube,
Seine Tage hin im Rosentleibe,
Und die Welt, die Welt war ihm so saß —
Und so freundlich, so bezaubernd winste
Ihm die Zutunft, und so golden blinkte
Ihm des Lebens Paradies;
Noch, als schon das Wutterauge thränte,
Unter ihm das Todtenreich schon gähnte,
Ueber ihm der Parcen Faden riß,
Erd' und Limmel seinem Blick entsanken,
Kloh er ängstlich vor dem Grabgebanken
Ach, die Welt ist Sterbenden so säß!

Stumm und taub isi's in dem engen hause, Tief der Schlummer der Begradenen; Bruder! ach, in ewig tiefer Pause Feiern alle deine hoffnungen; Oft erwärmt die Sonne deinen hügel, Ihre Glut empfindest du nicht mehr; Seine Blumen wiegt des Westwinds Flügel, Sein Gelipet hörest du nicht mehr; Liebe wird dein Auge nie vergolden, Nie umhalsen deine Braut wirst du, Nie, wenn unfre Thranen stromweis rollten, — Ewig, ewig sinkt dein Auge zu.

Aber wohl bir! — thitlich ist bein Schlummer, Ruhig schlift sich's in bem engen Laus; Mit ber Frende stirbt hier auch der Kummer, Röcheln auch der Menschen Qualen aus. Ueber dir mag die Berkeumbung geifern, Die Berführung ihre Gifte spein, Ueber dich der Pharisser eisern, Fromme Mordsucht dich der Holle weihn, Gauner durch Apostel-Wasten schielen, Und die Bastardtochter der Gerechtigkeit, Wie mit Mürfeln, so mit Menschen spielen, Und so fort, dis hin zur Ewigkeit.

Ueber dir mag auch Fortuna gauteln,
Blind herum nach ihren Buhlen spähn,
Menschen bald auf schwanken Thronen schauteln,
Bald herum in wüsten Pfüßen drehn;
Bohl dir, wohl in deiner schmalen Zelle!
Diesem tomischetragischen Gewühl,
Dieser ungestümen Glückswelle,
Diesem possenhaften Lottospiel,
Diesem faulen, steißigen Gewimmel,
Dieser arbeitsvollen Ruh',
Bruder! — diesem teuselvollen Himmel
Schloß dein Auge sich auf ewig zu.

Fahr' benn wohl, du Tranter unfrer Seele,
Eingewiegt von unfern Segnungen!
Schlummre ruhig in der Grabeshohle,
Schlummre ruhig bis auf Wiedersehn!
Bis auf diesen leichenvollen Hügeln
Die allmächtige Posaune klingt,
Und nach aufgerissen Tobesriegeln
Gottes Sturmwind diese Leichen in Bewegung schwingt-

Bis, befruchtet von Jehovas hauche, Graber freisen — auf sein machtig Draun In gerichmelgenber Planeten Rauche Ihren Raub bie Grufte wieberidun -

Dicht in Belten, wie die Beifen traumen, Auch nicht in bes Vobels Varabies. Nicht in himmeln, wie die Dichter reimen, -Aber wir ereilen bich gewiß. Daß es mahr fen, was ben Pilger freute? Das noch jenfeits ein Gebante feu? Dag bie Tugend übers Grab geleite? Dag es mehr benn eitle Kantafei? -- --Schon enthallt find bir bie Rathfel alle! Babrbeit ichlurft bein bochentzückter Geift. Bahrheit, bie in taufenbfachem Strable

Biebt benn bin, ihr ichwarze, ftumme Trager! Tischt auch Den bem großen Würger auf!

Bon bes großen Baters Relche fleußt. --

Soret auf, geheulerand'ne Ridger! Thurmet auf ihm Staub auf Staub zu hauf! Bo ber Menfch, ber Gottes Rathfolius prafte? Wo bas Aug', ben Abgrund burchzuschamn?

Beilig, heilig, heilig bift bu, Gott ber Gouffel Bir verebren bich mit Graun!

Erbe mag gurud in Erbe Rauben.

Fliegt ber Geist boch aus bem morschen Laus!

Seine Miche mag ber Stuemwind treiken, Seine Liebe bauert ewig aus.

#### Die Schlacht.

Schwer und dumpfig
Eine Wetterwolte,

Durch die grane Ebne schwantt ber Marsch.

Zum wilden eisernen Burfelspiel
Streckt sich unabsehlich das Tesitoe.

Blick triechen niederwarts,

An die Rippen pocht das Mannerherz.

Vorüber an hohlen Todtengesichtern
Riederjagt die Front der Major:

Hat!

Und Regimenter fessett das flarre Commando.

Lautlos fleht bie Front.

Prächtig im glühenden Morgenroth
Bas blist bort her vom Gebirge?
Seht ihr des Feindes Kahnen wehn?
Bir sehn des Feindes Fahnen wehn.
Gott mit end, Meib und Kinder!
Lustig! hort ihr den Gesang?
Trommetwirbet, Pfeisentlang
Schmettert durch die Glieder;
Bie braust es fort im schonen wilden Tatt!
Und braust durch Wart und Bein.
Gott befohlen, Brüder!
In einer andern Welt wieder!

Schon steugt es fort wie Wetterleucht, Dumpf bruilt der Donner schon dort, Die Wimper zuckt, hier tracht er laut, Die Losung braust von Heer zu Heer — Laß brausen in Gottes Namen sort, Freier schon athmet die Brust.

> Der Lod ist los — schon wogt ber Kampf, Eisern im wolkigen Pulverbampf, Eisern fallen die Würfel.

Nah umarmen die Heere sich, Fertig! heult's von Ploton zu Ploton; Auf die Knie geworfen Feuern die Bordern, viele stehen nicht mehr auf, Lücken reißt die streifende Kartätsche. Auf Bormanns Rumpf springt der Hintermann, Berwüstung rechts und links und um und um, Bataillone niederwälzt der Tod.

> Die Sonne ibicht aus, heiß brennt die Schlacht, Schwarz brütet auf bem Heer die Nacht — Gott befohlen, Brüder! In einer andern Welt wieber!

Hoch sprint an ben Nacken bas Blut, Lebenbe wechseln mit Tobten, ber Fuß Strauchelt über ben Leichnamen — "Und auch du, Franz?" — ""Gräße mein Lottchen, Freund!"" Wilber immer wathet der Streit;
"Graßen will ich"— Gott! Rameraben, seht! Hinter und wie die Kartatsche springt! —
"Graßen will ich dein kottchen, Freund!
"Schlummre sanst! wo die Kugelsaat
"Regnet, starz' ich Berlassene hinein."

Lieber, dorthin schwantt die Schlacht, Finstrer brütet auf bem Deer die Nacht, Gott befohlen, Brüber! In einer andern Welt wieber!

Horch! was stampft im Galopp vorbei? Die Abjutanten fliegen, Dragoner raffeln in den Keind, Und seine Donner ruhn. Bictoria, Brüder! Schrecken reißt die seigen Glieder, Und seine Fahne sintt —

Entschieben ist die scharfe Schlacht, Der Tag blickt siegend durch die Nacht! Horch! Exommelwirbel, Pfeisenklang Stimmen schon Triumphgesang! Lebt wohl, ihr gebliebene Brüber! In einer andern Welt wieber!

### Monffeau.

Monument von unfrer Beiten Schande, Ew'ge Schnachschrift beiner Mntterlande, Rousseaus Grab, gegrüßet seigt bu mir! Fried' und Ruh' ben Trümmern beines Lebens! Fried' und Ruhe suchtest du vergebens, Fried' und Rube fandst du bier!

Wann wird boch die alte Wunde narben? Einst war's finster, und die Weisen starben; Run ist's lichter, und der Weise stirbt. Sotrates ging unter durch Sophisten, Rouffeau leidet, Rousseau fallt durch Christen, Rousseau. — der aus Christen Menschen wirdt.

## Die Freundschaft.

Mus ben Briefen Julius an Raphael, einem noch ungebrudten Roman.

Freund! genügsan ist ber Wefenlenker — Schämen sich kleinmeisterische Denker, Die so ängstlich nach Geseuen spahn — Geisterreich und Körperweltgewühle Wälzet eines Mades Schwung zum Ziele; Dier seh. es mein Newigu gehr.

Schillers fammtl. Berte. L.

Sphären lehrt es, Stlaven eines Zaumes, Um bas Herz bes großen Weltenraumes Labyrinthenbahnen ziehn — Geister in umarmenden Systemen Nach der großen Geisterfonne strömen, Wie zum Weere Bache stiehn.

War's nicht bies allindchtige Getriebe, Das zum ew'gen Jubelbund ber Liebe Unfre Gerzen aneinander zwang? Raphael, an beinem Arm — o Wonne! Wag' auch ich zur großen Geistersonne Freudigmuthig den Wollendungsgang.

Glücklich !-glücklich ! bich hab' ich gefunden, Hab' aus Millionen bich umwunden,
Und aus Millionen mein bist du —
Laß has Chaos diese Welt umrütteln,
Durcheinander die Atome schütteln;
Ewig fliehn sich unfre Bergen zu.

Muß ich nicht aus beinen Flammenaugen Meiner Wollust Widerstrahlen saugen? Nur in dir bestaun' ich mich — Schöner malt sich mir die schöne Erde, Heller spiegelt in des Freunds Geberbe, Reizender der Himmel sich.

Schwermuth wirft die bangen Thranenlaften, Süßer von des Leidens Sturm ju raften, In der Liebe Bufen ab — Sucht nicht felbst das folternde Entzüden In des Freunds beredten Strahlenbliden Ungebuldig ein wollust'ges Grab?

Stand' im All ber Schöpfung ich alleine, Seelen traumt' ich in die Felsensteine,

Und umarmend täßt' ich fie — Meine Klagen stöhnt' ich in die Lüfte, Freute mich, antworteten die Klüfte, Thor genua! der füßen Somwathie.

Tobte Gruppen find wir - wenn wir haffen, Gotter - wenn wir liebend uns umfaffen!

Lechzen nach bem füßen Fesselzwang — Aufwarts burch bie tausenbfachen Stufen Bahlensofer Geister, bie nicht schufen, Waltet göttlich bieser Orang.

Arm in Arme, hoher stets und hoher, Bom Mongolen bis zum griech'schen Seber,

Der sich an ben letten Seraph reiht, Ballen wir, einmuth'gen Ningeltanzes, Bis sich bort im Meer bes ew'gen Glanzes Sterbend untertauchen Maß und Zeit —

Freundlos war ber große Weltenmeister, Fühlte Mangel — barum schuf er Geister, Sel'ge Spiegel feiner Seligfeit! — Fand bas hochste Wesen schon tein Gleiches, Aus bem Reich bes ganzen Seelemreiches Schaunt ihm — die Unenblichkeit.

## Gruppe aus dem Tartarus.

Horch — wie Murmeln bes emporten Meeres, Wie burch hohler Felsen Beden weint ein Bach, Sthint bort bumpfigtief ein schweres, leeres, Qualerpreßtes Ach!

Schmerz verzerret Ihr Gesicht; Berzweiflung sperret Ihren Rachen stuckend auf. Hohl sibre Augen, ihre Blicke Spähen bang nach des Kochtus Brücke, Folgen thränend seinem Trauerlauf,

> Fragen sich einander angstlichleise, Db noch nicht Bollendung sep? — Ewigteit schwingt über ihnen Kreise, Bricht die Sense bes Saturn entzwei.

## Elnfium.

Borüber die stehnende Klage!
Elysums Freudengelage
Ersäusen jegliches Ach —
Elysums Leben
Ewige Wonne, etwiges Schweben,
Durch lachende Kluren ein sidtender Bach.

Jugenblich mitbe Beschwebt die Gefilbe Ewiger Mai; Die Stunden entfliehen in goldenen Traumen, Die Seele schwillt aus in unenblichen Raumen.

Unendliche Freude Durchwallet das Herz. Hirr mangelt der Name dem trauernden Leide; Sanftes Entzücken nur heißet bier Schmerz.

Babrheit reift bier ben Schleier entzwei.

hier stredet ber wallende Pilger die matten Brennenden Glieder im faufelnden Schatten, Leget die Burbe auf ewig dahin — Scine Sichel entfallt hier dem Schnitter, Eingesungen von Harfengezitter, Ardumt er, geschnittene Halme zu sehn.

Deffen Kahne Donnerstürme walte, Deffen Ohren Morbgebrull umhalte, Berge bebten unter bessen Donnergang, Schlaft hier linde bei bes Baches Rieseln, Der wie Silber spielet über Kieseln; Ihm verhallet wilber Speere Klang.

Hier umarmen sich getreue Gatten, Kuffen sich auf grünen sammtnen Matten, Liebgetost vom Balsam=West; Ihre Krone findet hier die Liebe; Sicher vor des Todes strengem Hiebe, Feiert sie ein ewig Hochzeitsest.

## Der Flüchtling.

Strift athmet bes Morgens lebenbiger Hauch;
Purpurisch zucht burch bustere Tannen Rigen
Das junge Licht und dugelt aus bem Strauch;
In goldnen Klammen bligen
Der Berge Wolsenspigen.
Wit freudig melodisch gewirbeltem Lieb
Begrüßen erwachende Lerchen die Sonne,
Die schon in lachender Wonne
Tugendlich schon in Auroras Umarmungen glübt.

Sey, Licht, mir gefegnet!
Dein Strahlenguß regnet
Erwärmenb hernieber auf Anger und Au.
Wie filberfarb flittern
Die Wiesen, wie zittern
Tausend Sonnen in persendem Thau!

In fäufelnber Kable Beginnen die Spiele Der jungen Natur. Die Bephyre tofen Und schmeicheln um Rosen, Und Dafte beströmen die lachende Klur.

Bie hoch aus den Stadten die Rauchwolten dampfen! Laut wiehern und schnauben und fnirschen und stampfen Die Rosse, die Farren; Die Wagen ertnarren Ins achzende Thal.
Die Baldungen leben,
Und Abler und Falfen und Habichte schweben
Und wiegen die Flügel im blendenden Strahl.

Den Krieben zu finden, Wohin soll ich wenden Am elenden Stab? Die lachende Erbe Mit Ichnglingsgeberde Für mich nur ein Grab!

Steig' empor, o Morgenroth, und rothe Mit purpurnem Ausse Hain und Felb! Sausse nieder, Abendroth, und stote Saust in Schlummer die erstordne Welt! Morgen — ach! du rothest Eine Aobtenfur, Uch! und du, o Abendroth! umsidtest Weinen langen Schlummer nur.

#### Die Blumen.

Kinder der verjüngten Sonne, Blumen der geschmudten Flur, Euch erzog zu Lust und Wonne, Ia, euch liebte die Natur. Schon das Reid mit Licht gestidet, Schon hat Fora ench geschmudet Mit der Farben Götterpracht. Holde Frühlingskinder, klaget! Seele hat sie euch versaget, Und ihr selber wohnt in Nacht.

Nachtigall und Lerche singen Euch ber Liebe selig Los, Gautelnbe Sylphiben schwingen Buhlend sich auf eurem Schoß. Wölbte eures Kelches Krone Nicht die Tochter der Dione Schwellend zu der Liebe Pfühl? Barte Frühlingskinder, weinet! Liebe hat sie euch verneinet, Euch das selige Gefühl.

Aber hat aus Nannys Bliden Mich der Mutter Spruch verbanut, Wenn euch meine hande pflücken Ihr zum zarten Liebespfand? Leben, Sprache, Seelen, Herzen, Stumme Boten füßer Schmerzen, Goß euch dies Berühren ein, Und der mächtigste der Götter Schließt in eure stillen Blätter Seine hohe Gottheit ein.

## Un den Frühling.

Billfommen, fchbner Jungling! Du Wonne ber Ratur! Mit beinem Blumentbrochen Willfommen auf ber Flur!

Ei! ei! da bist ja wieder! Und bist so lieb und schon! Und freun wir und so herzlich, Entgegen dir zu gehn.

Dentst auch noch an mein Mabchen? Ei, Lieber, bente boch! Dort liebte mich bas Mabchen, Und 's Mabchen liebt mich noch!

Fürs Mähchen manches Blümchen Erbat ich mir von dir — Ich fomm' und bitte wieder, Und bu? — du gibst es mir.

Billfommen, fconer Jungling! Du Monne ber Ratur! Mit beinem Blumentorbchen `Willfommen auf ber flur!

#### An Minna.

Ardum' ich? ist mein Auge trüber?
Rebelt's mir ums Angesicht?
Weine Minna geht vorüber?
Weine Winna kennt mich nicht?
Die am Arme seichter Thoren
Blähend mit bem Fächer sicht,
Eitel in sich selbst verloren —
Weine Minna ist es nicht.

Bon bem Sommerhute niden Stolze Febern, mein Geschent; Schleifen, die ben Busen schmuden, Rufen: Minna, sey gebent! Blumen, die ich selbst erzogen, Zieren Bruft und Loden noch — Uch, die Bruft, die mir gelogen! Und bie Blumen blüben boch!

Geh'! umhapft von leeren Schmeichlern! Geh'! vergiß auf ewig mich. Ueberliefert feilen Heuchlern, Eitles Weib, veracht' ich dich. Geh'! dir hat ein Herz geschlagen, Dir ein Herz, das ebel schlug, Groß genug, den Schmerz zu tragen, Daß es einer Thorin schlug. Schönheit hat bein Serz verborben, Dein Gesichtchen! — Schäme bich! Morgen ift fein Glanz erstorben, Seine Rof' entblättert sich.
Schwalben, die im Lenze minnen, Flieben, wenn der Nordsturm weht. Buhler scheucht bein Serbst von hinnen, Einen Freund haft du verschmacht.

In ben Trummern beiner Schne Seh' ich bich verlaffen gehn, Beinend in die Blumenscene Deines Mai's zurude sehn. Die mit heißem Liebesgeize Deinem Kuß entgegenstohn, Bischen bem erloschnen Reize, Lachen beinem Winter Lohn.

Schönheit hat bein Serz verborben,
Dein Gesichtchen! — Schäme bich!
Morgen ist seine Manz erstorben,
Seine Ros entblättert sich —
Ha! wie will ich bann bich höhnen!
Höhnen? Gott bewahre mich!
Weinen will ich bittre Thränen,
Weinen, Minna! über bich.

### Der Triumph der Liebe.

Eine Somne.

Setig burch die Liebe Götter — burch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Einstens hinter Pyrrhas Rucen, Stimmen Dichter ein, Sprang die Welt aus Felsenstücken, Menschen aus bem Stein.

Stein und Felsen ihre Herzen, Ihre Seelen Nacht, Bon bes Himmels Flammenkerzen Nie in Glut gefacht.

Noch mit fanften Rosenketten Banben junge Amoretten Ihre Geele nie — Roch mit Liebern ihren Busen Hoben nicht die weichen Musen, Nie mit Saitenharmonie.

Ach, noch wanden teine Kranze Liebenbe fich um! Traurig flüchteten die Lenze Rach Elystum. Ungegrüßet stieg Autora Aus bem Schoß bes Meers, Ungegrüßet sant die Sonne In den Schoß des Meers.

Wilb umirrten sie die Laine Unter Lunas Nebelscheine, Arugen eisern Joch. Sehnend an der Sternenbuhne Suchte die geheime Ahrane Reine Gotter noch.

Und, fieh": ber blauen Flut entquillt Die himmelstochter fanft und milb, Getragen von Rajaben Bu truntenen Gestaben.

Ein jugenblicher Maienschwung Durchwebt, wie Worgenbammerung, Auf bas allundchtige Werbe Luft, Limmel, Weer und Erbe.

Des holben Tages Auge lacht In buftrer Walber Mitternacht; Balfamische Narcissen Blubn unter ihren Füßen.

Schon fibete die Nachtigall Den ersten Sang der Liebe, Schon murmette der Quellen Fall In weiche Busen Liebe. Stadfeliger Phymation!
Es familist, es glubt bein Marmor foon!
Gott Amor, Ueberwinder,
Umarme beine Kinder!

Settg burch die Liebe Ghtter — burch die Liebe Wenschen Gottern gleich! Liebe macht ben Himmel Himmlischer — die Erbe Zu dem Himmelreich

Unter goldnem Nettarschaum, Ein wollust'ger Morgentraum, Ewig Lustgelage, Fliehn ber Gbtter Tage.

Thronend auf erhabnem Sit, Schwingt Kronion seinen Blit; Der Dipmpus schwantt erschroden, Wallen gurnend seine Loden —

Gbttern last er feine Ahrone, Niebert sich jum Erbensohne, Seufzt arfabisch burch ben Kain, Zahme Donner untern Fasen, Schlaft, gewiegt von Lebas Ruffen, Schlaft ber Riesentbbter ein. Majestätsche Connenrosse
Durch des Lichtes weiten Raum
Leitet Phobos goldner Zaum;
Whiter stürzt sein rasselndes Geschosse.
Seine weißen Sonnenrosse,
Seine rasselnden Geschosse,
Unter Lieb' und Harmonie,
Ha, wie gern vergaß er sie!

Bor ber Gattin bes Kroniben Beugen sich bie Uraniben. Stolz vor ihrem Wagenthrone Brüstet sich bas Pfauenpaar; Mit ber goldnen Herrscherkrone Schmudt sie ihr ambrossich Haar.

Schen Fürstin! ach, die Liebe Bittert, mit dem füßen Exiebe Deiner Majestät zu nahn; Und von ihren stolzen Soben Muß die Götterkdnigin
Um des Reizes Gürtel Kehen Bei der Lerzenfeßlerin.

Selig burch bie Liebe

Ghtter — burch bie Liebe

Menschen Ghttern gleich!
Liebe macht ben Hunnel
Himmlischer — bie Erbe

Zu bem Himmelreich.

Liebe fonnt bas Reich ber Racht. Amord füßer Zaubermacht Ist der Ortus unterthänig: Freundlich blickt der schwarze König, Wenn ihm Ceres Tochter lacht. Liebe sonnt bas Reich der Nacht.

himmlisch in die Hoble klangen Und den wilden hater zwangen Deine Lieber, Thracier — Minod, Ahranen im Gesichte, Milberte die Qualgerichte, Bartlich um Megarens Wangen Kusten sich die wilden Schlangen,

Reine Geißel klatschte mehr; Aufgesagt von Orpheus Lever Flog von Titvon der Geier; Leiser hin am Ufer rauschten Lethe und Kochtus, lauschten Deinen Liedern, Thracier! Liebe sangst du, Thracier!

Selig durch die Liebe Gbtter — burch die Liebe Menschen Gbttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Bu bem Himmelreich. Durch bie ewige Natur
Düftet ihre Blumenspur,
Weht ihr goldner Flügel.
Winkten mir vom Wondenlicht
Aphroditens Augen nicht,
Nicht vom Sonnenhügel,
Lächelte vom Sternenmeer
Nicht die Göttin zu mir her,
Stern' und Sonn' und Mondenlicht
Regten mir die Seele nicht.
Liebe, Liebe lächelt nur
Aus dem Auge der Natur,
Wie aus einem Spiegel!

Liebe rauscht der Silberbach, Liebe lehrt ihn sanster wallen; Seele haucht sie in das Ach Rlagenreicher Nachtigallen — Liebe, Liebe lispelt nur Auf der Laute der Natur.

Beisheit mit dem Sonnenblid, Große Gottin, tritt zurud, Weiche vor der Liebe! Rie Erobrern, Fürsten nie Beugtest du ein Stlavenfnie, Beug' es jeht der Liebe!

Wer die steile Sternenbahn Ging dir helbenfahn voran

Bu ber Gottheit Sipe?
Wer zerris das Heiligthum,
Beigte dir Ethium
Durch bes Grases Ripe?
Lockte sie und nicht hinein,
Möchten wir unsterblich sehn?
Suchten auch die Geister
Dhne sie den Meister?
Liebe, Liebe leitet nur
Bu bem Bater der Ratur,
Liebe nur die Geister.

Selig burch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erbe Zu dem Himmelreich.

### Das Gluck und die Beisheit.

Entzweit mit einem Favoriten, Flog einst bas Glud ber Weisheit zu: "Ich will bir meine Schätze bieten, Sep meine Freundin bu! Mit meinen reichsten, schonften Gaben Beschentt' ich ihn so mutterlich, Und, sieh', er will noch immer haben Und nennt noch geizig mich.

Komm, Schwester, laß und Freundschafe schließen! Du marterst bich an beinem Pflug, In beinen Schoß will ich sie gießen, Hier ist fur bich und mich genng."

Sophia lächelt diesen Worten
Und wischt den Schweiß vom Angesicht:
"Dort eilt dein Freund, sich zu ermorden,
"
Verschnet euch! dich brauch' ich nicht."

#### Un einen Moralisten.

Was zürnst du unsrer frohen Jugendweise Und sehrst, daß Lieben Tändeln sen? Du starrest in des Winters Eise Und schmälest auf den goldnen Mai.

Einst, als du noch das Nymphenvolt betriegtest, Ein Helb des Carnevals, den deutschen Wirbel flogk, Ein Himmelreich in beiden Armen wiegtest Und Neftarbuft von Madchenlippen sogft, ha, Selabon! wenn bamals aus ben Achsen Gewichen war' ber Erbe schwerer Ball — Im Liebesfindul mit Julien verwachsen, Du hattest überhort ben Fall!

D, bent zurud nach beinen Rosentagen Und lerne: Die Philosophie Schlägt um, wie unfre Pulse anders schlagen; Zu Gottern schaffst du Menschen nie.

Wohl, wenn ins Eis des Mügelnden Berstandes Das warme Blut ein Bischen muntrer springt! Laß den Bewohnern eines bessern Landes, Was nie dem Sterblichen gelingt.

Bwangt boch ber irbifche Gefahrte Den gottgebornen Geist in Kertermauern ein, Er wehrt mir, bag ich Engel werbe: Ich will ihm folgen, Mensch zu seyn.

# Graf Cberhard ber Greiner von Würtemberg.

#### Rriegelieb.

Ihr — ihr bort außen in ber Welt, Die Nasen eingespannt! Auch manchen Mann, auch manchen Letb, Im Frieden gut und start im Felb, Gebar bas Schwabenlanb.

Prahlt nur mit Karl und Sbuard, Mit Friedrich, Ludewig! Karl, Friedrich, Ludwig, Eduard Ist uns der Graf, der Eberhard, Ein Wettersturm im Krieg.

Und auch fein Bub', ber Ulerich, War gern, wo's eifern Kang; Des Grafen Bub', ber Ulerich, Rein'n Fußbreit radwarts zog er sich, Wenn's brauf und drunter sprang.

Die Reutlinger, auf unsern Glanz Erbittert, kochten Gift Und buhlten um den Siegeskranz Und wagten manchen Schwertertanz Und garteten die Haft' — Er griff sie an — und siegte nicht Und kam gepantscht nach Laus; Der Bater schnitt ein falsch Gesicht, Der junge Kriegsmann sich das Licht, Und Thränen brangen raus.

Das wurmt' ihm — Ha, ihr Schurten, wart! Und trug's in seinem Kopf. Auswegen, bei des Baters Bart! Auswegen wollt' er diese Schart' Mit manchem Städtlerschopf.

Und Fehd' entbrannte bald darauf, Und zogen Roß und Mann Bei Obffingen mit hellem Hauf, Und heller ging's dem Junker auf, Und, hutrah! helß ging's an.

Und unsers Heeres Losungswort War die versorne Schlacht. Das riß und wie die Windsbraut fort Und schmiß und tief in Blut und Mord Und in die Lanzennacht.

Der junge Graf, voll Lowengrimm, Schwang feinen Helbenstab, Wild vor ihm ging bas Ungestüm, Geheuf und Winfeln hinter ihm Und um ihn ber bas Grab. Doch weh'! ach weh'! ein Sabelhieb
Sant schwer auf sein Genict.
Schnell um ihn her der Helben Trieb —
Umfonst! umsonst! erstarret blieb
Und sterbend brach sein Blick.

Bestürzung hemmt des Sieges Bahn, Laut weinte Feind und Freund — Hoch fahrt der Graf die Neiter an: Mein Sohn ist wie ein andrer Mann! Marsch, Kinder, in ben Feind!

Und Kanzen sausen feuriger, Die Rache spornt sie all', Rasch über Leichen ging's daher, Die Städtler lausen freuz und quer Durch Walb und Berg und Thal.

Und zogen wir mit Hörnerklang Ins Lager froh zurud, Und Weib und Kind im Rundgefang Beim Walzer und beim Becherklang Luftfeiern unfer Glück.

Doch unser Graf — was that er ist? Vor ihm der todte Sohn, Allein in seinem Zelte sist Der Graf, und eine Thräne blist Im Aug' auf seinen Sohn. Orum hangen wir fo treu und warm Am Grafen, unferm Herrn. Muein ist er ein Gelbenschwarm, Der Donner rast in seinem Arm, Er ist bes Kandes Stern.

Drum, ihr bort außen in ber Welt, Die Rasen eingespannt! Auch manchen Mann, auch manchen Helb, Im Frieden gut und starf im Felb, Gebar bas Schwabentanb.

# Semele

in

zwei Screnen.

# Perfonen.

Juno. Semele, Pringeffin von Theben. Jupiter. Mercur.

Die Sandlung ift im Palafie bes Kadmus ju Theben.

# Erfte Scene.

## Juno

(fleigt aus ihrem Bagen, von einer Wolte umgeben).

hinweg ben geftagelten Wagen, Pfauen Junos, erwartet mein Auf Citharons wolligem Gipfel.

(Wagen und Wolte verfdwinten.)

Sa, fen gegrußt, Saus meines grauen Bornes! Sen grimmig mir gegrußt, feinbfelig Dach, Berhaftes Pflafter! - Sier alfo bie Statte, Wo wiber meinen Torus Jupiter Im Rgeficht bes feuschen Tages frevelt! Sier, wo ein Beib fich, eine Sterbliche, Erfrecht, ein ftaubgebilbetes Gefcbof, Den Donnerer aus meinem Urm gu fcmeicheln, Un ihren Lippen ihn gefangen halt! Juno! Juno! Ginfam Stehft bu, ftehft verlaffen Auf bes himmels Thron! Reichlich bampfen bir Altare, Und bir beugt fich jebes Rnie. Was ift ohne Liebe Ehre? Das ber himmel ohne fie?

Wehe, beinen Stols zu beugen, Mußte Benus aus bem Schaume steigen! Götter bethörte, Menschen und Ebtter ihr zaubrischer Blid! Wehe, beinen Gram zu mehren, Mußt' Hermione gebaren, Und vernichtet ist bein Elad!

Bin ich nicht Rurftin ber Gotter? Richt Schwester bes Donnerers, Nicht bie Gattin bes berricbenben Zeus? Mechzen nicht bie Achsen bes Szimmels Meinem Gebot? Umrauscht nicht mein haupt die olympische Krone? Spa, ich fühle mich! Rronos Blut in ben unfterblichen Abern, Roniglich schwillt mein gottliches Sern. Rache! Rache! Soll fie mich ungeftraft fcmaben? Ungeftraft unter bie emigen Gotter Berfen ben Streit und bie Eris rufen In ben frohlichen himmlischen Gaal? Gitle! Bergeffene! Stirb und lerne am ftvgifchen Strom Gottliches unterscheiben von irbifchem Ctaub! Deine Riefenruftung mag bich erbrucken, . Rieber bich fchmettern Deine Gottersucht!

Rachegepanzert
Steig' ich vom hohen Dlympus herab.
Suge, verstridenbe

Schmeichelnbe Reben Hab' ich ersonnen; Tob und Berberben Lauern barin.

Hord, thre Tritte!

Gie nabt!

Naht bem Sturz, bem gewiffen Berberben! Berbulle bich, Gottheit, in fterblich Gewand!

(Gie gebt ab.)

Semele (ruft in bie Scene).

Die Sonne neigt sich schon! Jungfrauen, eilt, Durchwürzt den Saal mit füßen Umbradüsten, Streut Rosen und Narcissen rings umber, Bergest auch nicht bas goldgewebte Polster — Er kommt noch nicht — die Sonne neigt sich schon —

Juno (in Geftalt einer Alten bereinfturjent). Gelobet feven bie Gotter! Meine Tochter!

Semele.

Sa! Wach' ich? Traum' ich? Gotter! Berve!

3 11 17 4

Sollt' ihre alte Amme Semele Bergeffen haben ?

Semele.

Berve! Beim Beus!

Las an mein Herz bich bruden — beine Tochter! Du lebst? Was führt von Epidaurus bich Hieher zu mir? Wie lebst bu? Du bist doch Noch immer meine Mutter? Juno. Deine Mutter!

Eh' nannteft bu mich fo.

Semele.

Du bift es noch,

Wirft's bleiben, bis von Lethes Taumeltrank Ich trunken bin.

Inno.

Balb wird wohl Beroe Bergeffenheit aus Lethes Wellen trinfen; Die Tochter Kadmus trinft vom Lethe nicht,

Semele.

Wie, meine Gute? Rathfelhaft war sonst Nie beine Rebe, nie geheimnisvoll; Der Geist ber grauen Haare spricht aus bir: Ich werbe, fagst bu, Lethes Trank nicht koften?

Juno.

So fagt' ich, ja! Was aber fpottest bu Der grauen haare? — Freilich haben sie Roch teinen Gott bestricket, wie bie blonden!

Semele.

Merzeih' ber Unbesonnenen! Wie wollt' ich Der grauen Haare spotten? Werben wohl Die meinen ewig blond vom Naden fließen? Was aber war's, bas zwischen beinen Jahnen Du murmelteft? — Ein Gott?

Juno.

Sagt' ich, ein Gott ?

Run ja, die Gotter wohnen ferall! Sie anzustehn steht schwachen Menschen schon. Die Gotter find, wo du bift — Semele! Was fragst du mich?

Semele.

Boshaftes Herz! Doch, sprich, Bas führte dich von Spidaurus her? Das doch wohl nicht, daß gern die Götter wohnen Um Semele?

Juno.

Beim Jupiter, nur Das! Welch Feuer fuhr in beinen Wangen auf, Als ich bas Juviter auswrach? — Richts Anbres Ms Jenes, meine Tochter - Schredlich rast Die Deft zu Epibaurum, thotend Stf Ift jeber hauch, und jeber Athem murget; Den Sohn verbrennt die Mutter, feine Braut Der Brautigam, Die feuerftammenben Holistoße machen Tag aus Mitternacht, Und Rlagen beulen paftlos in bie Luft; Unüberschwänglich ist bas Web! - Entrustet Blidt Beus auf unfer armes Bolt berab; Bergebens firomt ibm Dyferblut, vergebens Bermartert am Altare feine Rnie Der Briefter, taub ift unferm Alebu fein Dbr -Drum fandt' gu Rabmus Ronigstochter mich Mein wehbelaftet Baterland, ob ich Bon ihr erbitten tonnte, feinen Grimm Bon und zu wenden - Berge, bie Minme, Gilt viel, gebachten fie, bei Gemele - bei Beus Gilt Gemele fo viel - mehr weiß ich nicht, Berfteb' noch weniger, was fie bamit Bebenten: Cemele vermag bei Reus fo viel.

Semele (heftig und vergeffen).

Die Pest wirb morgen weichen — fag's bem Bott! Beus liebt mich! fag's! heut' muß die Vest noch weichen! Ing (auffahrend, mie Staunen).

Ha! ift es wahr, was tausendzüngiges Gerücht Bom Ida bis zum Hamus hat geplaubert? Beus liebt dich? Zeus grüßt dich in aller Pracht, Worin des Himmels Bürger ihn bestaunen, Wenn in Saturnias Umarmungen er sinkt? — Last, Editer, last die grauen Laare nun Zum Orfus sahren — satt hab' ich gelebt — In seiner Edtterpracht steigt Kronos großer Sohn Zu ihr, zu ihr, die einst an dieser Brust Getrunsen hat — zu ihr —

Semele.

D Berve! Er tam,

Ein schoner Jüngling, reizenber, als feiner Auroras Schoß entstossen, paradiesisch reiner, Als Hefperus, wenn er balfamisch haucht, In Aetherstut die Glieber eingetaucht, Boll Ernst sein Sang und majestätisch, wie Hoperions, wenn Köcher, Pfeil' und Bogen Die Schultern nieberschwirren, wie Bom Ocean sich heben Silberwogen, Auf Maienlüsten hinten nachgestogen Sein Lichtgewand, die Stimme Melodie, Wie Silberstang aus siesenden Arnstallen — Entzüchenber, als Orpheus Saiten schallen —

Sa, meine Tochter! — Die Begeisterung Erhebt bein Derz zum helison'schen Schwung!

Wie muß bas Hören seyn! wie himmelvoll bas Blicken! Wenn schon die sterbende Erinnerung
Bon hinnen rück in delphischem Entzüden? — Wie aber? Schweigst du mir Das Kostbarste, Kronions höchste Lier? Die Majestät auf rothen Donnerseilen, Die durch zerriss'ne Wolten eilen, Billst du mir geizig schweigen? — Liebereiz Mag auch Promethens und Dentalion Berliehen haben — Donner wirst nur Zeus! Die Donner, die zu beinen Fäsen Er nieberwarf, die Donner sind es nur, Die zu ber Herrlichsten auf Erben bich gemacht. —

Bemele.

Bie, was fagft bu? hier ift von teinen Donneru! Die Rebe. —

Jung (låcheinb).

Auch Scherzen steht bir schon!

Bemele.

So himmlisch, wie mein Jupiter, war noch Rein Sohn Deutalions — von Donnern weiß ich nichts!

Juno.

Ei, Giferfucht!

Bemele.

Rein, Beroe! Beim Beus!

Buno.

Du schwörft?

Semele.

Beim Bens! Bei meinem Beus!

Schillers fammtl. Berte. I.

# June (fcteienb).

Du fdwbrft?

Ungladliche!

Semele (angfiffd).

Wie wird bir? Berpe!

Juno.

Sprich's noch einmal, bas Wort, bas zur Elenbesten Auf Tellus ganzem großen Rund bich macht! — Berlorene! Das war nicht Zeus!

Semele.

Micht Beus?

Mbfceuliche!

Juno.

Ein listiger Belrüger Aus Attifa, ber unter Gottes Larve Dir Ehre, Scham und Unschnlb wegbetrog! — (Cemele finet um.)

Ja, stårz' nur hin! Steh' ewig niemals auf!
Laß ew'ge Nacht bein Licht verschlingen, laß
Um bein Gehdr sich lagern ew'ge Stille!
Bleib' ewig hier, ein Felsenzacken, kleben! —
D Schande! Schande! bie ben teuschen Aag
Burac in Hetaes Umarmung schleubert!
So, Ghtter! Ghtter! so muß Beroe
Nach sechzehn schwer durchlebten Arennungsjahren
Die Rochter Kadmus wiedersehn! — Frohlockend
Bog ich von Epidaurus her; mit Schain
Muß ich zurac nach Epidaurus tehren. —
Berzweistung bring' ich mit! D Jammer! D mein Bolt!
Die Pest mag ruhig bis zur zweiten Ueberschwemmung

Fortwuthen, mag mit aufgebaumten Leichen Den Deta übergipfeln, mag Ganz Griechenland in ein Gebeinhaus wandeln, Eh' Semele den Grimm der Gotter beugt. Betrogen ich und bu und Griechenland und Ales!

## Semele

(richtet fich gitternb auf und firedt einen Arm nach ihr aus). D meine Beroe!

# Juno.

Ermuntre dich, mein Herz!
Bielleicht ist's Zeus! Wahrscheinlich doch wohl nicht!
Bielleicht ist's dennoch Zeus! Tent mussen wir's erfahren!
Tent muß er sich enthüllen, oder du
1 Kliehst ewig seine Spur, glost den Abscheulichen
Der ganzen Todesrache Thebens Preis. —
Schau', theure Tochter, auf — schau' beiner Beroe
Ins Angesicht, das sympathetisch dir
Sich öffnet — wollen wir ihn nicht
Bersuchen, Semele?

#### Semele.

Mein, bei ben Gottern!

Ich wurd' ihn bann nicht finden —

Juns.

Burbeft bu

Wohl minber elend febn, wenn bu in bangen Zweifein Fortschmachtetest — und wenn er's bennoch ware — Bemele (verbirgt ihr haupt in Junes Schof).

Md, er ift's nicht!

Juno.

Und fich in allem Glang,

Borin ihn ber Dlympus je gefeben,

Dir fichtbar ftellte? - Semele! wie nun? Dann follte bich's gereuen, ihn versucht Bu haben?

Semele (auffahrend). Sa. enthullen muß er fich!

Bung (fonell).

Ch' darf er nicht in beine Arme finten — Enthallen muß er fich — brum hore, gutes Kind, Was bir bie redlich treue Amme rath, Was Liebe mir jest zugelispelt, Liebe Bollbringen wirb — fprich, wird er balb erscheinen?

Semele.

Ch' noch Spperion in Thetis Bette fleigt, Berfprach er zu erscheinen —

Jung (vergeffen, befrig). .

Wirthin? Ha!

Berfprach er? heut' schon wieber? (Fast sich.) Las ihn kommen, Und, wenn er eben liebetrunken nun Die Arme auseinander schlingt nach dir, Go trittst du — merk' dir's — wie vom Blis Gerührt, zurück. Ha, wie er staunen wird! Richt lange lässest diese hin, mein Kind, ihn staunen; On fährst so fort, mit frost'gen Eisesblicken Ihn wegzustoßen — wilder, seurder Bestürmt er dich — die Cyröbigseit der Schonen Ist nur ein Damm, der einen Regenstrom Zuräckepreßt, und ungestümer prassen

Buräckepreßt, und ungestümer prassen
Die Fluten an — Iest hebst du an zu weinen — Giganten mocht' er stehn, mocht' ruhlg niederschaun, Wenn Topheus hundertarmiger Grinm

Den Dffa und Dlymp nach feinem Erbthron fagte -Die Thranen einer Schonen fallen Beus -Du lachelft? - Gelt! bie Schulerin Ift weiser bier als ihre Meisterin? -Run bitteft bu ben Gott, bir eine fleine, fleine, Unfdulb'ge Bitte au gewähren, bie Dir feine Lieb' und Gottheit flegeln follte -Er schwori's beim Stor! - Der Stox bat ibn gebannt! Entidluvfen barf er nimmermehr! Du fprichft: " Ch' foulft bu biefen Leib nicht toften, bis "In aller Kraft, worin bich Kronos Tochter "Umarmt, bu gu ber Tochter Rabmus fleigeft!" Lag bich's nicht fcreden, Gemele, wenn er Die Grauen feiner Gegenwart, bie Feuer, Die um ihn trachen, bir bie Donner, bie Den Rommenben umrollen, ju Popangen Aufstellen wirb, ben Bunfch bir ju entleiben: Das find nur leere Schreden, Gemele -Die Gotter thun mit biefer herrlichften Der Gerrlichkeiten gegen Menfchen targ -Bebarre bu nur ftarr auf beiner Bitte, Und Juno felbst wird neibisch auf bich schielen. Semele.

Die Hähliche mit ihren Ochsenaugen! Er hat mir's oft im Augenblick ber Liebe Geklagt, wie sie mit ihrer schwarzen Galle Ihn martere —

Juno (ergrimmt, verlegen bei Seite). Ha, Wurm! ben Tob für diefen Hohn!

Bemele.

Bie? meine Beroe! - Bas haft bu ba gemwemelt?

# Juno (verlegen).

Nichts — meine Semele! Die schwarze Galle qualt Auch mich — ein scharfer, strafender Blick Muß oft bei Buhlenben für schwarze Galle gelten — Und Ochsenaugen sind so wuste Augen nicht.

## Semele.

D pfut boch, Beroe! die garstigsten, Die je in einem Kopfe steden tonnen!
Und noch bazu die Wangen gelb und grun, Des gift'gen Neides sichtbarliche Strafe — Mich jammert Zeus, daß ihn die Keiferin Mit ihrer etelhaften Liebe teine Nacht Berschont und ihren eifersücht'gen Grülen: . Das muß Ixions Rad im Himmel fenn.

## Juno

#### Bemele.

Wie, Beroe! so bitter? Hab' ich wohl mehr gesagt, als wahr ist, mehr, Als klug ist? —

# Juno.

Mehr haft bu gesagt, Als mahr ift, mehr, als klug ift, junges Weib! Preis' bich begladt, wenn beine blauen Augen Dich nicht zu fruh in Charons Nachen lächeln! Saturnia hat auch Altar' und Tempel Und wandelt unter Sterblichen — die Göttin Racht nichts so sehr, als hohnisch Nasenrumpfen.

## Semele.

Sie wandle hier und seh des Ruhmes Zeugin!
Bas tammert's mich? — Mein Jupiter beschütt
Mir jedes Haar, was tann mir Juno leiben?
Doch laß uns bavon schweigen, Beroe!
Zeus muß mir heute noch in seiner Pracht erscheinen,
Und wenn Saturnla darob ben Pfad
Zum Ortus sinden sollte —

June (beifeit). Diefen Pfab

Bird eine Andre wohl noch vor ihr finden, Wenn je ein Blig Kronions trifft! -

(Bu Semele.)

Ja, Semele, sie mag vor Neib zerbersten, Wenn Kadınus Tochter, Griechenland zur Schau, Hoch im Ariumphe zum Olympus steigt! —

Semele (leichtfertig lachelnb).

Meinft bu,

Man werb' in Griechenland von Kabmus Tochter horen? Jung.

Sa! ob man auch von Sidon bis Athen Bon einem Andern höret! Semele! Götter, Götter werden sich vom Himmel neigen, Götter vor dir niederknien, Sterbliche in demuthevollem Schweigen Bor des Riesentöbters Braut sich beugen Und in zitternder Entserung —

Semele

(ftifc aufhupfend, ihr um ben Sals fallend). Beroe!

Jung.

Emigfeiten - grauen Belten Wird's ein weißer Marmor melben : Dier verebri' man Gemele! Semele, ber Frauen ichonfte, Die ben Donnerichlenberer Bom Dinmp gu ihren Raffen In ben Staub berunterzwang.

Und auf Famas taufenbfach raufdenben Flugeln Wirb's von Meeren Schallen und braufen von Szügeln -Semele (außer fich).

> Pythia! Apollo! - Benn er boch Rur erschiene!

> > Juno.

Und auf bampfenben Altaren Werben fie bich gottlich ehren.

Semele (begeiftert).

Und erhoren will ich fie!

Geinen Grimm mit Bitten fohnen,

Lofden feinen Blis in Thranen!

Gludlich, gludlich machen will ich fie!

Jung (ver fich).

Armes Dina! Das wirft bu nie. -(Rachbentenb.)

Balb gerschmilgt - - - boch - garftig mich gu beißen! -Rein! Das Mitleib in ben Tartarus!

(Bu Semele.)

Glieh' nur! Blieh' nur, meine Liebe, Daß bich Beus nicht merte! Lag ibn lange Deiner harren, bag er feuriger

Rach bir schmachte -

#### Semele.

Beroe! ber Simmel

Sat erforen dich zu feiner Stimme! Ich Glüdfel'ge! vom Olympus neigen Werden sich die Editer, vor mir niederfnien Sterbliche in demuthsvollem Schweigen — — Laß nur — laß — ich muß von hinnen fliehn!

(Cilig ab.)

Juno (fiegjauchjend ihr nachblidenb).

Schwaches, ftolges, leichtbetrogenes Beib! Fressenbes Feuer seine schmachtenben Blide, Seine Kasse Bermalmung, Gewittersturm Seine Umarmung bir! — Menschliche Leiber Mogen nicht ertragen die Gegenwart Des, ber die Donner wirft! — Sa!

(In rafender Entjudung.)

Wenn nun ihr wächserner sterblicher Leib Unter bes Feuertriefenden Armen Riederschmilst, wie vor der Sonne Glut Flodiger Schnee — ber Meineidige, Statt der sansten, weicharmigen Braut, Seine eigenen Schrecken umhalst — wie stohlockend dann Will ich herüber vom Cithäron weiden mein Auge, Rufen herüber, daß in der Hand ihm der Donnerteil Niederbebt: Pful doch! umarme Nicht so unsanst, Saturnius!

(Sie eilt tabon.)

(Symphonie.)

# 3weite Scene.

Der vorige Saal. Ploplide Rlarbeit.

Beus (in Junglingegeftalt)." Mercur (in Entfernung).

Beus.

Sohn Maja!

Mercur (fniend , mit gefentiem Saupte). Beus!

Beus.

Auf! Gile! Schwing' Die Flügel fort nach des Stamanders Ulfer! Dort weint am Grabe seiner Schäferin Ein Schäfer — Niemand soll weinen, Wenn Saturnus liebet — Ruf' die Tobte ins Leben zurück.

Mercur (eussebend). Deines Hauptes ein allmächtiger Wint Kührt mich in einem Hui bahin, zurück In einem Hui

Beus.

Berzeuch! Als ich ob Argos flog, Ram wallend mir ein Opferdampf entgegen Aus meinen Lempeln — Das ergbyte mich, Daß mich das Bolf so ehrt — Erhebe beinen Flug Bu Seres, meiner Schwester — so spricht Zeus: Behntausenbsach soll sie auf funfzig Jahr' Den Argiern die Halme wiedergeben —

## Mercur.

Mit zitternber Gile Bollftred' ich' beinen Jorn — mit jauchzenber, Allvater, beine hulb: benn Wollust ist's Den Gbttern, Menschen zu beglüden; zu verberben Die Menschen, ist ben Gbttern Schmerz — Gebeut! Wo soll ich ihren Dant vor beine Ohren bringen, Nieben im Staub ober broben im Gbttersis?

Bens.

Rieben im Gottersis! — Im Palaste Meiner Semele! Fleuch!

(Mercur geht ab.)

Ha! follte wohl die Frevlerin gewagt
In meiner Liebe Heiligthum sich haben? —
Saturnia — Eithäron — ihr Triumph —
Entsepen, Ahnung! — Semele — — Setrost! —
Getrost! Ich bin bein Zeus! der weggehauchte Himmel
Coll's lernen: Semele, ich bin dein Zeus!
Wo ist die Luft, die sich erfrechen wollte,
Raub anzuwehn, die Zeus die Seine nennt? —

Der Rante spott' ich — Semele, wo bist du? Lang' schmachtet' ich, mein weltbelastet Haupt An beinem Busen zu begraben, meine Sinne Bom wilden Sturm der Weltregierung eingelust. Und Ingel, Steu'r und Wagen weggeträumt, Und im Genuß der Seligkeit vergangen! D Wonnerausch! Selbst Sottern süßer Taumel! Stäckselge Truntenheit! Was ist Urands Blut, Was Nettar und Ambrosia, was ist Der Thron Olymps, des Himmels goldnes Scepter, Was Aumacht, Ewigkeit, Unsterblichkeit, ein Gott

Der Schafer, ber an feines Stroms Gemurmel Der Lammer an ber Gattin Bruft vergift,

Beneibete mir meine Reile nicht. Sie naht — sie tommt — D, Perle meiner Werte, Weib! — Anzubeten ist der Künstler, der Dich schuf — Ich schuf bich — bet' mich an, Beus betet an vor Zeus, der dich erschuf! Ha! wer im ganzen Wesenreiche, wer Berdammet mich? — Wie undemertt, verächtlich Berschwinden meine Welten, meine strahlenquissenden Gestirne, meine tanzenden Systeme, Wein ganzes großes Saitenspiel, wie es Die Weisen nennen, wie Das alles tobt

Gegen eine Geele! Semele (fommt naber, ofne aufuichauen). Beus.

Mein Stolz, mein Thron — ein Staub! D Semele! (Fliegt ihr entgegen, fie will fliehen.) Du fliehft? — Du schweigst? — Da, Semele! bu fliehft? Semele (in wanflogenb).

Hinweg!

Beus (nach einer Pause des Erstaunens).

Ardumt Jupiter? Wist die Natur

Bu Grunde stärzen? — So spricht Gemole? —
Wie, keine Untwort? — Sierig strecht mein Arm

Nach dir sich aus — so pochte nie mein Herz

Der Aochter Agenors entgegen, so

Schlug's nie an Lebas Brust, so branuten meine Lippen

Nach Danaes verschloss nie Kassen nie,

Uls ieso —

Semele.

Schweig', Berrather!

Beus (unwillig, jartlich).

Seinele!

Semele.

Bleuch!

Beus (mit Majeftat fie anfebend). Ich bin Beus!

Bemele.

Du Beus ?

Erzittre, Salmoneus, mit Schreden wirb Er wieberforbern ben gestohlnen Schmud, Den bu gelaftert haft — Du bift nicht Zeus!

Beus (groß).

Der Beltban breht im Wirbel fich um mich Und nennt mich fo -

Semele. Ha, Gotteblafterung! Bens (fanfter).

Wie, meine Gbitliche? Bon wannen blefer Ton? Ber ist ber Wurm, ber mir bein Herz entwenbet?

Bemele.

Mein Derz war Dem geweiht, bes Aff bu bift — Dft tommen Meuschen unter Gbtterlarve, Ein Weib ju fangen — Fort, bu bift nicht Zeus!

Bens.

Du zweifelst ? Kann an meiner Gottheit Gemele Roch zweifeln ?

Semele (wehmutbig).

Warst bu Zeus! Rein Sohn Des Morgennimmersenns soll biesen Munb berühren. Beus ist bies Gern geweiht — — — D, warst bu Zeus!

Bens.

Du weineft? Beus ift ba, und Gemele foll weinen? (Mieterfallenb.)

Sprich, fordre! und die knechtische Natur
Soll zitternd vor der Tochter Radmus liegen!
Gebeut! und Strömemachen gahlings Halt,
Und Helison und Rautasus und Synthus
Und Athos, Mysale und Rhodope und Pindus,
Bon meines Wintes Allgewalt
Entfesselt, kussen Thal und Aristen
Und tanzen, Flocen gleich, in den versinsterten Lusten.
Gebeut! und Nord: und Ost: und Wirbelwind
Belagern den allmächtigen Arident,
Durchrütteln Posidaons Ahrone,
Empdret steigt das Weer, Gestad' und Damm zu Hohne,
Der Blis prahlt mit der Nacht, und Vol und himmel trachen,

Der Donner brullt aus taufenbfachen Rachen, Der Ocean lauft gegen ben Olympus Sturm, Dir fibtet ber Orfan ein Siegeslieb entgegen. Gebeut —

Semele.

Ich bin ein Weib, ein fterblich Weib: Wie tann vor feinem Lopf ber Topfer liegen, Der Kanftler inien vor feiner Statue?

Bens.

Prygmation beugt fich vor feinem Meisterstücke — . Beus betet an vor seiner Semele!

Semele (heftiger weinenb).

Steh' auf — fleh' auf — D, weh' mir armen Mabchen! Beus hat mein herz, nur Gotter fann ich lieben; Und Gotter lachen mein, und Beus verachtet mich!

Bens.

Beus, ber gu beinen Gugen liegt -

Semele.

Steb' auf!

Beus thronet aber hohern Donnerfeilen Und fpottet eines Wurms in Junos Armen.

Beus (mit Beftigfelt).

ha, Semele und Juno! — Ber Ein Murm?

Semele.

D, unausfprechlich gludtlich mare Die Tochter Kabmus — marft bu Beus — D web'! Du bift nicht Beus!

# Bens (ftebt auf).

# 3d bin's!

(Redt ble Sand aus, ein Regenbogen fieht im Saal. Die Dufit begleitet bie Ericheinung.)

Rennft bu mich nun?

# Semele.

Start ift bes Menfchen Arm, wenn ihn bie Gotter fingen: Dich liebt Saturnius - Nur Gotter fann Ich lieben --

# Bens.

Noch — noch zweifelst bu, Db meine Kraft nur Gbttern abgeborget, Richt gottgeboren sep? — Die Gbtter, Semele, Berleihn ben Menschen oft wohlthätige Kräfte, Doch ihre Schrecken leihen Gbtter nie — Tod und Verderben ist ber Gottheit Siegel, Töbtend enthäll sich Jupiter bir!

(Er redt die Sand aus. Rnall, Feuer, Rauch und Erbeben. Dufit ber gleitet hier und in Bufunft ben Bauber.)

# Bemele.

Bieh' beine Hand zurück! — D, Enabe, Gnabe Dem armen Bolk! — Dich hat Saturnius Gezeuget —

# Bens.

Sa, Leichtfertige!

Soll Zeus bem Starrsinn eines Weibes wohl Planeten brehn und Sonnen stüllstehn heißen? Beus wird es ihnn! — Oft hat ein Göttersohn Den feuerschwangern Bauch ber Felsen aufgerist, Doch seine Kraft erlahmt in Tellus Schranken; ... Das fann nur Zeus!

(Er rede die gand aus, bie Sonne verfcmindet, es wird pisplic Ract.)

Semele (fürge vor ihm nieber).

Allmachtiger! - D, wenn

Du lieben tonnteft!

(Es wird wiederum Tag.)

Beus.

Sa! bie Todyter Rabinus fragt

Aronion, ob Aronion lieben tonnte? Ein Wort — und er wirft felne Cottheit ab, Wird Fleisch und Blut und slirbt und wird gellebt.

Semele.

Das thate Beus?

Beus.

Sprich, Semele, was mehr? Apollo felbst gestand, es sev Entzücken, Mensch unter Menschen seyn — Ein Wink von dir — Ich bin's!

Semele (fallt ihm um ben Bals).

D Jupiter, die Weiber Epidaurus schelten Ein thöricht Mabchen beine Gemele, Die, von bem Donnerer geliebet, nichts Bon ibm erbitten kann —

Beus (hefelg).

Errothen follen

Die Weiber Spidaurus! — Bitte, bitte nur! Und, bei bem Sthr, bes fchrantenlofe Macht Selbst Gotter flavisch beugt — wenn Beus bir ganbert,

Schillers fammil. Berte. L.

So foll ber Gott in einem einz'gen Ru Hinunter mich in die Bernichtung donnern!

Semele (frob auffpringenb).

Daran erkenn' ich meinen Jupiter! Du schwurst mir — und der Styx hat es gehört! So laß mich denn nie anders bich umarmen, Als wie —

Beus (erschrocken schreienb). Unglückliche, halt' ein!

Semele.

Saturnia —

١

Bens (will ife ben Mund juhalten). Berftumme!

Semele. Dich umarmt!

Beus (bleich, von ihr weggewandt). Bu fpat! Der Laut entramn! — Der Stor! — Du ha

Bu fpat! Der Laut entrann! — Der Stox! — Du haft bem Lob Erbeten, Semele!

Semele.

Sa! fo liebt Jupiter?

Beus.

Den himmel gab' ich brum, hatt' ich bich minber nur Geliebt! (Mit taltem Entfepen fie anftarrenb). Du bift verloren -

Jupiter!

Bens (grimmig vor fich hinrebend). Ha! merk' ich nun bein Siegfrohlocken, Juffo? Verwünschte Eifersucht! — D, diese Rose stirbt! Zu schon — o weh'! — zu kostbar für den Acheron! Bemele.

Du geigeft nur mit beiner Sortlichfeit!

Beus.

Fluch über meine Herrlichfeit, bie bich Berblenbete! Fluch über meine Größe, Die bich zerschmettert! Fuch, Fluch über mich, Daß ich mein Glück auf morschen Staub gebaut!

Bemeit.

Das find nur leere Schrecken, Beus, mir bungt : Bor beinem Drohen nicht!

Bens.

Bethortes Rind!

Geh' — nimm das lette Lebewohl auf ewig Bon beinen Freundinnen — nichts — nichts vermag Dich mehr zu retten — Gemele, ich bin bein Zeus! Auch Das nicht mehr — Geh' —

Semele.

Meibischer! ber Stor! -

Du wirst mir nicht entschlupfen.

(Sie geht ab.).

Bens.

Nein! triumphiren soll sie nicht. — Erzittern Soll sie — und, traft ber tobtenden Gewalt, Die Erd' und Limmel mir zum Schänel macht, Will an ben schroffften Felsen Thraciens Mit biamantnen Ketten ich die Arge schmieben — Auch diesen Schwur —

(Mercur erscheint in Entfernung.)
Was will bein rascher Flug?

Mercur

Feurigen, geffügelten, weinenben Dant ... Der Glüdlichen -

Beus.

Berberbe fie wieber!

Mercur (erflaunt).

Beus!

Beus. .

Gludlich foll Riemand feyn! -

Sie ftirbt -

(Der Borbang fallt.)

# Gedichte

ber

sweiten Periode.

. •

# Un die Frende.

Freude, schöner Stterfunten, Tochter aus Elysium, Wir betreten feuertrunten, Himmlische, dein Heiligthum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode fireng getheilt; Alle Menschen werden Brüder, \* Wo dein sanster Flügel weitt.

# Chor.

Send umfclungen, Millionen! Diefen Ruß ber gangen Belt! Bruber — überm Sternengelt Muß ein lieber Bater wohnen.

Wem ber große Wurf gelungen, Eines Freundes Freund zu fepn, Wer ein holbes Weib errungen, Mifche feinen Jubel ein!

## \* Erfte Lesart:

Bettler merben Farftenbraber.

Ia — wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und, wer's nie gefonnt, Der siehle Weinend sich aus diesem Bund.

## Chor.

Was ben großen Ring bewohnet, Hulbige ber Sympathie! Bu ben Sternen leitet fie, Wo ber Unbefannte thronet.

Freube trinten alle Wesen.
An ben Brusten ber Natur;
Alle Guten, alle Bosen
Folgen ihrer Rosemspur.
Kusse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tob;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.

## Chor.

Ihr fturt nieber, Millionen? Ahneft bu ben Schhpfer, Well? Such' ihn überm Sternenzelt! Ueber Sternen muß er wohnen.

Breude heißt die ftarte Feber In der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Raber In der großen Weltenuhr. Blumen lodt fie aus ben Keimen, Sonnen aus bem Firmament, Spharen rollt fie in ben Raumen, Die bes Sehers Rohr nicht tennt.

#### Chor.

Froh, wie feine Sonnen fliegen Durch bes himmels practitigen Plan, Laufet, Brüber, eure Bahn, Frendig, wie ein Helb zum Siegen.

Aus der Wahrheit Feuerspiegel Lächelt sie den Forscher an. Zu der Augend steilem Lügel Leitet sie des Dulbers Bahn. Auf des Glaubens Sommenberge Sieht man ihre Fahnen wehn, Durch den Riß gesprengter Särge Sie im Chox der Engel stehn.

# Chor.

Dulbet muthig, Millionen!
Dulbet für bie beff're Belt!
Droben überm Sternenzelt
Bird ein großer Gott belohnen.

Shttern tann man nicht vergelten; Schlin ist's, ihnen gleich zu senn. Gram und Armuth soll sich melben, Mit den Frohen sich erfreun. Groll und Rache fen vergeffen, Unferm Aobfeinb fen vergiehn: Reine Ahraue foll ihn preffen, Reine Reue nage ihn.

# Chor.

Unfer Schulbend fen vernichtet, Ausgeschnt die gange Welt! Brüber — übern Sternenzelt Richtet Gott, wie wir gerichtet.

Freude sprweelt in Potaten;
In der Traube goldnem Blut Trinken Sanftmuth Kannibalen, Die Berzweiflung Helbenmuth — — Brüder, fliegt von euren Sipen, Wenn der volle Romer kreist! Last den Schaum zum himmel spripen: Dieses Glas dem guten Geist!

# Chor.

Den ber Sterne Wirbel loben, Den bes Geraphs Symme preist, Diefes Glas bem guten Geift Ueberm Sternenzelt bort voen!

Festen Muth in schweren Leiben, Hulfe, wo die Unschuld weint, Ewigseit geschwornen Eiben, Wahrheit gegen Freund und Feind, Mannerstold. vor Kbnigsthronen — Brüber, gatt' es Gut und Blut — Dem Berbienste seine Kronen, Untergang ber Lügenbrut!

#### Chor.

Schließt ben heil'gen Ciefel dichter, Schwort bei diesem goldnen Wein, Dem Gelübbe treu zu sepn, Schwort es bet bem Sternenrichter! \*

\* In der Thalia, wo blefes Gebicht querft erichien, endigt es mit folgenber Grophe:

Rettung von Tyrannenketten,
Srosmuth auch bem Bofewicht,
Soffnung auf ben Gembeketten,
Gnabe auf bem Sochgericht!
Auch bie Lobten follen leben!
Brüber, trinkt und fimmet ein:
Allen Eundern foll vergeben,
Und bie Solle nicht mehr fenn!

Chor.

Eine seitre Abichiedsftunde!
Suben Schiaf im Leichentuch!
Brüder — einen fanften Spruch Aus des Lobienrichters Munde!

## Die unüberwindliche Flotte.

Rad einem altern Dichter.

Sie kömmt — sie kömmt, bes Meeres stolze Flotte, Das Weltmeer wimmert unter ihr,
Mit Kettenklang und einem neuen Gotte
Und tausend Donnern naht sie dir —
Ein schwimmend Heer furchtbarer Sitadellen
(Der Decan sah ihreszleichen nie),
Unüberwindlich nennt man sie,
Bieht sie einher auf den erschrocknen Wellen;
Den stolzen Namen weiht
Der Schrecken, den sie um sich speit.
Mit majestätisch stillem Schritte
Trägt seine Last der zitternde Neptun;
Weltuntergang in ihrer Mitte,
Naht sie heran, und alle Stürme ruhn.

Dir gegenüber steht sie ba,
Glüdselge Insel — Herrscherin ber Meere!
Dir brohen biese Gallionenheere,
Großherzige Britannia!
Weh' beinem freigebornen Bolse!
Da steht sie, eine wetterschwangre Wolse.
Wer hat bas hohe Kleinob bir errungen,
Das zu ber Länber Fürstin bich gemacht?
Hast bu nicht selbst, von stolzen Kbnigen gezwungen,
Der Reichsgesehe weisestes erbacht?

Das große Blatt, bas beine Konige zu Burgern, Bu Fursten beine Burger macht? Der Segel stolze Obermacht, Hast bu sie nicht von Millionen Würgern Erstritten in ber Wasserschlacht?

Wem dankst du sie — errothet, Wolfer dieser Erde — Wem sonst, als beinem Geist und beinem Schwerte? Ungläckliche — blick' hin auf biese feuerwersenden Kolosse, Blick' hin und ahne beines Ruhmes Fall! Bang schaut auf dich ber Erbenball, Und aller freien Manner Herzen schlagen, Und alle gute, schone Seelen tlagen Theilnehmend beines Ruhmes Fall.

Gott, der Allundnt'ge, sah herab,
Sah deines Feindes stolze Löwenstaggen wehen,
Sah drohend offen dein gewisses Grad —
Soll, sprach er, soll mein Albion vergeben,
Erlöschen meiner Helden Stamm,
Der Unterbrückung lepter Felsendamm
Zusammenstürzen, die Aprannenwehre
Bernichtet sehn von dieser Lemisphäre?
Nie. rief er, soll der Freiheit Paradies,
Der Menschenwürde starter Schirm verschwinden!
Gott, der Allundcht'ge blies,
Und die Armada sog nach allen Winden.

Die zwei lepten Berfe find eine Anfpielung auf bie Mebaille, welche Elifabeth jum Anbenten ibres Sieges ichlagen ließ. Es wird auf berfeiben eine Fiste vorgestellt, welche im Sturm untergeht, mit ber beicheibenen Infchrift: Affavit Deus, et dissipati sunt.

#### Der Rampf.

- Rein, langer werb' ich biefen Kumpf nicht tampfen, Den Riefentampf ber Pflicht.
- Rannst bu bes Dergens Flammentrieb nicht bampfen, Go forbre, Tugend, biefes Dofer nicht.
- Geschworen hab' ich's, ja, ich hab's geschworen, Mich selbst zu bandigen.
- Hier ist bein Krang, er sen auf ewig mir verloren! Rimm ihn gurud und lag mich fündigen!
- Berriffen fen, was wir bebungen haben!
  Sie liebt mich beine Krone fen verscherzt!
  Gläckelig, wer, in Wonnetrunkenbeit begraben,
- Gladfelig, wer, in Wonnetruntenheit begraben, So leicht, wie ich, den tiefen Fall verschmerzt!
- Sie fieht ben Wurm an meiner Jugend Blume nagen Und meinen Leng entflohn,
- Bewundert still mein helbenmuthiges Entfagen, Und großmutheboll befchließt sie meinen Lohn.
- Migtraue, fcone Seele, diefer Engelgate! Dein Mitleid waffnet jum Berbrechen mich.
- Gibt's in bes Lebens unermeflichem Gebiete, Gibt's einen anbern, fcbnern Lohn, als bich?
- Als das Berbrechen, das ich ewig fliehen wollte? Tyrannisches Geschiet!
- Der eine ge Lohn, ber meine Tugenb fronen follte, Ift meiner Tugenb lepter Augenblick!

# Resignation.

Auch ich war in Arkadien geboren, Auch mir hat die Natur An meiner Wiege Freude zugeschworen; Auch ich war in Arkadien geboren, Doch Ahranen gab der kurze Kenz mir nur,

Des Lebens Mai blatt einmal und nicht wieder; Mir hat er abgeblüht. Der stille Gott — o, weinet, meine Brüber. — Der stille Gott taucht meine Fackel nieder, Und die Erscheinung stieht.

Da steh' ich schon auf beiner finstern Brücke, Furchtbare Ewigteit! Empfange meinen Bollmachtbrief zum Glücke! Ich bring' ihn unerbrochen bir zurücke, Ich weiß nichts von Glückeligkeit.

Bor beinem Thron erheb' ich meine Rlage, Berhülte Richterin! Auf jenem Stern ging eine frohe Sage, Du thronest hier mit bes Gerichtes Wage. Und nennest bich Bergelterin.

Hier — spricht man — warten Schrecken auf ben Bbsen, Und Freuben auf ben Redtichen. Des Herzens Krümmen werbest bu entotopen, Der Borsicht Räthset werbest du mir tofen Und Rechnung hatter mit bem Leidenben. Sier bffne fich die Heimat bem Berbannten, Sier endige bes Dulbers Dornenbahn. Ein Gotterfind, das fie mir Wahrheit nannten, Die Meisten flohen, Benige nur fannten, Sielt meines Lebens vaschen Zügel an.

"Ich zahle dir in einem andern Leben, Gib beine Jugend mir! Nichts kann ich dir, als diese Weisung, geben." Ich nahm die Weisung auf das andre Leben, Und meiner Jugend Freuden gab ich ihr.

"Gib mir bas Weib, so theuer beinem Herzen, Gib beine Laura mir! Ienseits ber Eraber wuchern beine Schmerzen." — Ich riß sie blutend aus bein wunden Herzen Und weinte laut und gab sie ihr.

"Die Schuldwerschreibung lautet an die Todten," Hohnlächelte die Welt; "Die Lügnerin, gedungen von Despoten, Hat für die Wahrheit Schatten dir geboten: Du bist nicht mehr, wenn dieser Schein verfällt."

Frech wiselte bas Schlangenheer ber Spotter: "Bor einem Bahn, ben nur Berjahrung weiht, Erzitterst du? Was sollen beine Gotter, Des tranten Weltplans schlau erbachte Retter, Die Menschenwin bes Menschen Rothburft leiht?" "Mas heißt die Zutunft, die uns Eraber beden? Die Ewigkeit, mit der du eitel prangst? Ehrwurdig nur, weil Kullen sie versteden, Der Riesenschatten unsver eignen Schrecken Im hohlen Spiegel der Gewissensangst."

"Ein Lügenbild lebenbiger Gestalten, Die Mumie ber Beit, Bom Balfamgeist ber Hoffnung in ben kalten Behausungen bes Grabes hingehalten — Das nennt bein Fieberwahn Unsterblichkeit?"

"Bar Soffnungen — Berwefung ftraft fie Kagen — Gabst du gewisse Guter hin? Gechstausend Jahre hat ber Tob geschwiegen: Kam je ein Leichnam aus der Gruft gestiegen, Der Melbung that von der Bergelterin?" —

Ich fah bie Zeit nach beinen Ufern fliegen; Die blubende Natur Blieb hinter ihr, ein welfer Leichnam, liegen, Kein Tobter fam aus seiner Gruft gestiegen, Und fest vertraut' ich auf ben Götterschwur.

MI meine Freuden hab' ich bir geschlachtet; Sept werf' ich mich vor deinen Richterthron Der Menge Spott hab' ich beherzt verachtet; Nur beine Guter hab' ich groß geachtet: Bergelterin, ich forbre meinen kobn. "Mit gleicher Liebe lieb' ich meine Rinder!"
Ricf, unsichtbar, ein Genius.
"Bwei Blumen," rief er, "hort es, Menschenkinber,
"Zwei Blumen bluben fur ben weisen Finber,
Gie heißen Hoffnung und Genus."

"Wer diefer Blumen eine brach, begehre Die andre Schwester nicht! Genieße, wer nicht glauben tann! Die Lehre Ist ewig, wie die Welt. Wer glauben tann, entbehre! Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.

"Du hast gehofft, bein Lohn ift abgetragen: Dein Glaube war bein zugewognes Glad. Du fonntest beine Weisen fragen: Was man von ber Minute ausgeschlagen, Gibt feine Ewigfeit zurud."

## Die Götter Griechenlands.

Da ihr noch die schone Welt regieret, An der Freude leichtem Gangelband Selige Geschlechter noch geführet, Schone Wesen aus dem Fabelland! Ach, da euer Wonnedienst noch glänzte, Wie ganz anders, anders war es da! Da man beine Tempel noch betränzte, Benus Amathusia! Da der Dichtung zauberische Häue Sich noch lieblich um die Wahrheit wand — Durch die Schöpfung floß da Lebensfälle. Und, was nie empfinden wird, empfand. An der Liebe Bufen sie zu drücken, Sab man höhern Abel der Natur, Alles wies den eingeweihten Blicken, Alles eines Gottes Spur.

Bo jest nur, wie unfre Beisen sagen, Seelenlos ein Feuerball sich breht, Lentte bamals seinen golbnen Bagen Lelios in stiller Majestät.
Diese Löhen fällten Dreaben, Eine Oryas lebt in jenem Baum, Aus ben Urnen lieblicher Najaben Sprang ber Ströme Silberschaum.

Jener Lorbeer wand sich einst um Salfe, Kantals Tochter schweigt in biesem Stein, Sprinx Rlage tont' aus jenem Schisse. Philomelas Schmerz aus biesem Lain. Jener Bach empfing Demeters Bahre, Die sie um Persephonen geweint, ... Und von biesem Hägel rief Spthere — Uch, umsonst! bem schwen Freund.

Bu Deutalions Geschlechte stiegen Damals noch bie Himmlischen herab; Pyrrhas schone Thater zu besiegen, Nahm ber Leto Sohn ben Hirtenstab. Bwifchen Menfchen, Göttern und Geroen Anüpfte Amor einen schönen Bund, Sterbliche mit Edttern und Heroen Hulbigten in Amathunt.

\* In ber erften Ausgabe finden fich bier folgende Etrophen:

Betend an der Grazien Altaren, Aniete da die holbe Priefterin, Sandte ftille Buniche an Entheren Und Gelübbe an die Sparitin. Sober Stolz, auch droben zu gebleten, Lebrte fie, den abstergleichen Rang Und des Reizes beil'gen Gurtel huten, Der den Donn'rer felfit bezwang.

Simmlich und unferblich mar bas Feuer, Das in Pinbars ftolgen Symnen floß, Mieberftromte in Ariond Leper, In ben Stein des Politias fich goß. Beff're Welen, eblere Sefalten Aunbigten die bobe Abeunft an. Götter, die vom himmel niederwall en, Saben bier ibn wieder aufgethan.

Werther war von eines Gottes Gue, Theurer jede Gabe der Ratur, Unter Iris ichonem Bogen blubes Reigender die perfenvolle Fiur. Prangender erichten die Morgenrothe In hemerens rofigem Gewant, Schmeljender ertlang bie Fibre In des hittengottes hand.

Finftrer Ernft und trauriges Entfagen Bar aus eurem heitern Dienft verbannt; Giadlich follten alle Serzen schlagen, Denn euch war ber Gladliche verwandt. Damals war nichts heilig, als bas Schone; Reiner Freude schamte sich ber Gott, Bo bie teusch errbihenbe Kamene, Bo die Grazie gebot.

Eure Tempel lachten gleich Palasten, Euch verherrlichte bas Helbenspiel An bes Isthmus tronenreichen Festen, Und die Wagen donnerten zum Biel. Schon geschlungne, seelenvolle Tänze Kreisten um den prangenden Altar; Eure Schläse schmüdten Siegestränze, Kronen euer dustend Haar.

Das Evoe muntrer Thyrsusschwinger Und der Panther prächtiges Gespann Weldeten den großen Freudebringer; Faun und Satyr taumeln ihm voran, Um ihn springen rasende Manaden, Ihre Tänze loben seinen Wein, Und des Wirthes braune Wangen laden Lustig zu bem Becher ein.

Damals trat tein gräßliches Gerippe Bor das Bett des Sterbenden; ein Ruß Nahm das lepte Leben von der Lippe, Seine Facel fentt' ein Genius. Selbft bes Ortus ftrenge Richterwage hielt ber Entel einer Sterblichen. Und bes Thraters feelenvolle Rlage Ruhrte bie Erinnyen.

Seine Freuben traf ber frohe Schatten In Elpsiens Hainen wieber an; Treue Liebe fand ben treuen Satten, Und ber Wagenlenker seine Bahn, Linus Spiel tout die gewohnten Lieber. In Alcestens Arme sinkt Abmet, Seinen Freund erkennt Drestes wieder, Seinen Pfeile Philoktet.

Sohre Preise startten da ben Ringer Auf ber Tugend arbeitvoller Bahn: Großer Thaten berrliche Bollbringer Klimmten zu ben Seligen hinan. Bor dem Wiederforderer der Todten Reigte sich der Götter stille Schaar; Durch die Kluten leuchtet dem Piloten Bom Dipmp das Zwillingspaar,

Schone Welt, wo bist du? Rehre wieber, Holdes Bluthenalter ber Natur! Uch, nur in dem Feenland der Lieber Lebt noch beine fabelhafte Spur. Ausgestorben trauert das Gestibe, Reine Gottheit zeigt sich meinem Blid; Uch, von jenem lebenswarmen Bilde Blieb ber Schatten nur zurud. Aue jene Bluthen find gefallen Bon des Nordens schauerlichem Wehn; Einen zu bereichern unter allen, Mußte diese Götterwelt vergehn. Traurig such' ich an dem Sternenbogen — Dich, Selene, find' ich dort nicht mehr, Durch die Walber ruf' ich, durch die Wogen — Ach, sie widerhallen leer!

Unbewußt ber Freuden, die sie schenket, Rie entzückt von ihrer Herrlichkeit, Rie gewahr bes Geistes, ber sie lenket, Set'ger nie durch meine Setigteit, Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre, Sleich bem tobten Schlag der Pendeluhr, Dient sie knecktisch bem Geses ber Schwere — Die entgötterte Natur.

Morgen wieber neu sich zu entbinden. Buhit sie heute sich ihr eignes Grab, Und an ewig gleicher Spindel winden Sich von selbst die Monde auf und ab. Müßig kehrten zu dem Dichterlande geim die Götter, unnün einer Welt, Die, entwachsen ihrem Sängelbande, Sich durch eignes Schweben halt.

Ja, sie tehrten heim, und alles Schone, Alles hohe nahmen sie mit fort, Alle Farben, alle Lebenstone, Und uns blieb nur bas entselte Wort. Aus der Zeitstut weggeriffen, fcweben Sie gerettet auf bes Pindus Sohn: Bas unsterblich im Gefang foll leben, Muß im Leben untergehn.

#### Die Rünftler.

Wie schn, o Mensch, mit beinem Palmenzweige Stehst du an des Jahrhunderts Neige In ebler ftolzer Mannlichkeit, Mit aufgeschloff'nem Sinn, mit Geistesfülle, Boll milben Ernsts, in thatenreicher Stille, Der reifste Sohn der Beit, Frei durch Bernunft, start durch Gesebe, Durch Sanstmuth groß und reich durch Schabe. Die lange Beit dein Busen die verschwieg, Derr der Natur, die beine Kessell liebet, Die beine Kraft in tausend Kampsen übet Und prangend unter dir aus der Berwild'rung stieg!

Berauscht von bem errungnen Sieg, Berterne nicht, die hand zu preisen, Die an bes Lebens obem Strand Den weinenden verlaff'nen Waisen, Des wilden Zufalls Beute, fand, Die frühe schon der tunst'gen Geisterwurde Dein junges herz im Stillen zugetehrt Und bie bestedende Begierbe

Bon beinem zarten Bufen abgewehrt, Die Gatige, die beine Jugend In boben Pflichten spielend unterwies Und das Geheimnis der erhadnen Augend In leichten Rathseln dich errathen ließ, Die, reifer nur ihn wieder zu empfangen, In fremde Arme ihren Liebling gab — O, falle nicht mit ausgeartetem Berlangen Bu ihren niedern Dienerinnen ab! Im Fleiß tann dich die Biene meistern, In der Geschlichteit ein Wurm dein Lehrer seyn. Dein Wissen iheilest du mit vorgezognen Geistern, Die Kunft, o Mensch, hast du allein.

Rur burch bas Morgenthor bes Schbnen Drangst bu in ber Erfenntniß Land. An hohern Glanz sich zu gewöhnen, Uebt sich am Reize ber Berstand. Was bei bem Saitenklang ber Museu Mit sußem Beben bich durchdrang, Erzog die Krast in beinem Busen, Die sich bereinst zum Weltgeist schwang.

Was erft, nachdem Jahrtaufenbe verstoffen, Die alternbe Bernunft erfand, Lag im Symbol bes Schönen und bes Großen Boraus geoffenbart dem tindischen Berstand. Ihr holbes Bild hieß uns die Tugend lieben, Ein zarter Sinn hat vor dem Laster sich gesträubt, Eh' noch ein Solon bas Gesen geschrieben. Das matte Bluthen langsam treibt. Eh' vor bes Denters Geift der tahne Begriff bes ew'gen Raumes stand — Wer sah hinauf zur Sternenbuhne, Der ihn nicht ahnend schon empfand?

Die, eine Glorie von Orionen Ums Angesicht, in hehrer Majestät, Nur angeschaut von reineren Odmonen, Berzehrend über Sternen geht, Gestohn auf ihrem Sonnenthrone, Die furchtbar herrliche Urania — Mit abgelegter Feuerkrone Steht sie — als Schönheit vor uns da. Der Anmuth Särtel umgewunden, Wird sie zum Kind, daß Kinder sie verstehn. Was wir als Schönheit hier empfunden, Wird einst als Wahrheit uns entgegen gehn.

Als der Erschaffende von seinem Angesichte Den Menschen in die Sterblichteit verwies Und eine späte Wiederkehr jum Lichte Auf schwerem Sinnenpfad ihn finden hieß, Als alle Himmlische ihr Antlit von ihm wandten, Schloß sie, die Menschliche, allein Wit dem verlassenen Berbannten Großmüthig in die Sterblichteit sich ein. Hier schwebt sie, mit gesenttem Fluge, Um ihren Liebling, nah am Sinnenland. Und malt mit lieblichem Betruge Etyssum auf seine Kerterwand.

Als in den weichen Armen dieser Amme Die zarte Menscheit noch geruht, Da schürte heil'ge Mordsucht teine Flamme, Da rauchte tein unschuldig Blut. Das Herz, das sie an sansten Banden lenket, Berschmäht der Pflichten knechtisches Geleit; Ihr Lichtpfad, schoner nur geschlungen, senket Sich in die Sonnenbahn der Sittlichkeit. Die ihrem keuschen Dienste leben, Bersucht kein niedere Trieb, bleicht kein Geschid; Wie unter heilige Gewalt gegeben, Empfangen sie das reine Geisterleben, Der Freiheit süßes Recht, zurück.

Sindselige, die sie — aus Missionen Die Reinsten — ihrem Dienst geweiht, In deren Brust sie würdigte zu thronen, Durch deren Mund die Mächtige gebeut, Die sie auf ewig stammenden Altären Ertor, das heilge Feuer ihr zu nähren, Bor deren Aug' allein sie hüllenlos erscheint. Die sie in sanstem Bund um sich vereint! Breut euch der ehrenvollen Stufe, Worauf die hohe Ordnung euch gestellt! In die erhadne Geisterwelt War't ihr der Menscheit erste Stufe!

Eh' ihr das Gleichmaß in die Welt gebracht, Dem alle Wesen freudig dienen — Ein unermess'ner Bau im schwarzen Flor ber Nacht, Rachft um ihn ber, mit mattem Strahl beschienen, Ein streitenbes Gestaltenheer, Die seinen Sinn in Stlavenbanben hielten Und ungesellig, rauh, wie er, Mit tausend Kraften auf ihn zielten:
— So stand die Schöpfung vor dem Wilben. Durch der Begierde blinde Fessel nur Un die Erscheinungen gebunden, Entsich ihm, ungenossen, unempfunden, Die schone Seele der Natur.

Und, wie fie fliebend jest vorüber fuhr. Ergriffet ihr die nachbarlichen Schatten Mit gartem Ginn, mit ftiller Szand Und lerntet in barmon'ichem Banb Gefellig fie gufammen gatten. Leichtschwebend fühlte fich ber Blid Bom ichlanten Buche ber Ceber aufgezogen, Gefällig ftrabite ber Kruftall ber Wogen Die bupfenbe Geftalt gurud. Bie tonntet ihr bes ichonen Bints verfehlen, Bomit euch bie Ratur halfreich entgegen fam? Die Runft, ben Schatten ihr nachahmend abzuftehlen, Wies euch bas Bilb, bas auf ber Woge fcwamm. Bon ihrem Befen abgeschieben, Ihr eignes liebliches Phantom, Barf fie' fich in ben Gilberftrom. Sich ihrem Rauber anzubieten. Die Schone Bilbfraft ward in eurem Bufen wach. Bu ebel fcon, nicht mußig zu einpfangen, Schuft ihr im Sand, im Thon ben holben Schatten nach, Im Umris ward fein Dafeyn aufgefangen.

Lebendig regte fich des Wirtens fuße Luft, Die erfte Schöpfung trat aus eurer Bruft.

Bon ber Betrachtung angehalten, Bon eurem Späheraug' umstrickt, Berriethen die vertraulichen Gestatten Den Talisman, wodurch sie ench entzückt. Die wunderwirtenden Gesete, Des Reizes ausgeforschte Schäve Berknüpfte der ersindende Berstand In leichtem Bund in Werten eurer Hand. Der Obeliste stieg, die Pyramide, Die Herme stand, die Saule spranz empor. Des Waldes Welodie stos aus dem Haberrostr. Und Siegesthaten lebten in dem Liebe.

Die Auswahl einer Blumenstur,
Mit weiser Wahl in einen Strauß gebunden —
Co trat die erste Kunst aus der Natur;
Jest werden Sträuße schon in einen Kranz gewunden,
Und eine zweite, höhre Kunst erstand
Aus Schöpfungen der Menschenhand.
Das Kind der Schönheit, sich allein genug,
Bollendet schon aus eurer Hand gegangen.
Berliert die Krone, die es trug,
Sobald es Wirklichteit empfangen.
Die Säule muß, dem Gleichmaß unterthan.
An ihre Schwestern nachbarlich sich schließen.
Der Held im Lelbenheer zerstießen.

Balb brängten sich bie staumenben Barbaren Bu biesen neuen Schhpfungen heran.
Seht, riesen die ersreuten Schaaren,
Seht an, Das hat der Mensch gethan!
In lustigen, geselligeren Paaren
Ris sie des Sängers Leper nach,
Der von Titanen sang und Riesenschlachten
Und Löwentdbtern, die, solang der Sänger sprach,
Aus seinen Hörern Lelben machten.
Bum Erstenmal genießt der Geist.
Erquickt von ruhigeren Freuden,
Die aus der Ferne nur ihn weiden.
Die seine Gier nicht in sein Wesen reißt,
Die im Senusse nicht verscheiben.

Jest wand fich von bem Ginnenschlafe Die freie, fcone Geele los; Durch euch entfesielt, fprang ber Gflave Der Sorge in ber Freube Schof. Best fiel ber Thierheit bumpfe Schrante, Und Menschheit trat auf die entwolfte Stirn', Und ber erhabne Krembling, ber Gebante. Sprana aus bem flaunenben Gebirn. Jest ftand ber Menfc und wies ben Sternen Das tonigliche Angesicht; Schon bantte nach erhabnen Kernen Sein fprechend Aug' bem Sonnenlicht. Das Lächeln blühte auf ber Wange: Der Stimme feelenvolles Sviel Entfaltete fich jum Gefange: Im feuchten Auge fcwamm Gefühl,

Und Scherz mit hulb in anmuthevollem Bunde Entquollen bem befeelten Munbe.

Begraben in bes Wurmes Triebe, Umschlungen von bes Sinnes Lust, Ertanntet ihr in seiner Brust Den ebeln Keim ber Geisterliebe.
Daß von bes Sinnes nieberm Triebe Der Liebe best rer Keim sich schied, Dantt er bem ersten hirtenlieb.
Scabelt zur Gebantenwürbe, Kloß die verschämtere Begierbe Melodisch aus bes Sangers Mund.
Sanst glühten die bethauten Wangen; Das überlebende Verlangen
Bertündigte der Seelen Bund.

Der Beisen Beisestes, ber Milben Mitbe, Der Starten Kraft, ber Ebeln Grazie Bermähltet ihr in einem Bilbe Und stelltet es in eine Glorie.
Der Mensch erbebte vor bem Unbefannten, Er liebte seinen Biberschein; Und herrliche Heroen brannten,
Dem großen Wesen gleich zu sehn.
Den ersten Klang vom Urbild alles Schonen — Ihr ließet ihn in ber Natur ertonen.

Der Leibenschaften wilben Drang, Des Glückes regellose Spiele, Der Pflichten und Instintte Zwang Stellt ihr mit prufenbem Gefühle, Mit strengem Richtscheit nach bem Biefe, Bas die Natur auf ihrem großen Gange In weiten Fernen auseinander zieht, Wirb auf dem Schauplan, im Gefange Der Ordnung leicht gefaßtes Glieb. Bom Eumenidenchor geschreckt, Bieht sich der Mord, auch nie entdedet, Das Los des Todes aus dem Lieb. Lang, eh' die Weisen ihren Ausspruch wagen, köst eine Nias des Schicksals Räthselfragen Der jugendlichen Borwelt auf; Still wandelte von Thespis Wagen Die Vorsicht in den Weltenlauf.

Doch in ben großen Weltenlauf Bard euer Chenmas zu fruh getragen. Mis bes Geschides bunfle Sand, Bas fie por eurem Muge fcnurte, Bor eurem Mug' nicht auseinander banb, Das Leben in bie Tiefe fcmand, Eb' es ben icobnen Rreis vollführte -Da führtet ihr aus fühner Gigenmacht Den Bogen weiter burch ber Bufunft Racht; Da ffurstet ibr euch ohne Beben In bes Avernus schwarzen Dcean Und trafet bas entflohne Leben Jenseits ber Urne wieber an; Da zeigte fich mit umgeftarztem Lichte, Un Raftor angelehnt, ein blubend Pollurbitt. Der Schatten in bes Monbes Angefichte. Eh' fich ber fcbne Gilbertreis erfallt.

Doch höher stets, zu immer höhern Hohen Schwang sich bas schaffenbe Genie.
Schon sieht man Schöpfungen aus Schöpfungen erstehen, Aus Harmonien Harmonie.
Was hier allein das trunkne Aug' entzückt, Dient unterwürfig bort der höhern Schöne;
Der Reiz, der diese Nymphe schmückt,
Schmilzt sanst in eine göttliche Athene;
Die Krast, die in des Ringers Mustel schwilkt,
Muß in des Gottes Schönheit lieblich schweigen;
Das Staunen seiner Zeit, das stolze Jovisdied,
Im Tempel zu Olympia sich neigen.

Die Belt, vermanbelt burch ben Rleif. Das Menschenberg, bewegt von neuen Trieben, Die fich in beißen Rampfen uben, Ermeitern euren Schopfungefreis. Der fortgeschrittne Mensch tragt auf erhobnen Schwingen Dantbar bie Runft mit fich empor, Und neue Schonbeitswelten fpringen Mus ber bereicherten Ratur bervor. Des Wiffens Schranten geben auf, Der Beift, in euren leichten Siegen Geabt, mit fonell gezeitigtem Bergnagen Ein tanfilich MI von Reigen gu burcheilen, Stellt ber Ratur entlegenere Saulen, Greilet fie auf ihrem bunteln Lauf. Ment magt er fie mit menfolichen Gewichten, Dist fie mit Dagen, die fie ihm gelichn; Berftanblicher in feiner Schonbeit Pflichten Ding fie an feinem Mug' poruber giebn.

In selbstgefäll'ger jugenblicher Freude Leiht er ben Sphären seine Harmonie, Und, preiset er bas Weltgebäube, Go prangt es burch die Symmetrie.

In Allem, mas ihn jest umlebet, Spricht ihn bas holbe Gleichmaß an. Der Schönheit goloner Gartel webet Sich milb in feine Lebensbahn; Die felige Bollenbung ichwebet In euren Werten flegend ihm voran. Bobin die laute Freude eilet. Bobin ber ftille Rummer flieht. Bo bie Betrachtung bentenb weilet. Mo er bes Glende Thranen fieht. Bo taufend Schreden auf ihn zielen, Folgt ihm ein Sarmonienbach. Sieht er bie Sulbgottinnen fpielen Und ringt in ftill verfeinerten Gefahlen Der lieblichen Begleitung nach. Sanft, wie bes Reizes Linien fich winden, Bie bie Erscheinungen um ihn In weichem Umrif ineinanber fowinden, Bliebt feines Lebens leichter Sanch babin. Sein Geift zerrinnt im harmonienmeere, Das feine Ginne wolluftreich umfliest, Und ber hinfchmelgende Gebante fchlieft Sich ftill an bie allgegenwartige Enthere. Mit bem Gefchicf in hoher Ginigfelt, Belaffen hingeftust auf Grazien und Dafen. Empfangt er bas Gefchoß, bas ihn bebraut,

Mit freundlich bargebotnem Bufen Bom fanften Bogen ber Nothwendigteit.

Bertraute Lieblinge ber sel'gen Harmonie, Erfreuende Begleiter durch das Leben!
Das Ebelste, das Theuerste, was sie,
Die Leben gab, zum Leben uns gegeben,
Daß der entjochte Wensch jest seiner Pflichten dentt,
Die Fessel liebet, die ihn lentt,
Rein Zufall mehr mit ehrnem Scepter ihm gebeut:
Dies dankt euch — eure Ewigkeit
Und ein erhabner Lohn in eurem Herzen.
Daß um den Kelch, worin uns Freiheit rinnt,
Der Freude Edtter lustig scherzen,
Der holde Traum sich lieblich spinnt,
Dafür send liebevoll umfangen!

Dem prangenden, dem heitern Geist,
Der die Nothwendigkeit mit Grazie umzogen,
Der seinen Aether, seinen Sternendogen
Mit Anmuth und bedienen heißt,
Der, wo er schredt, noch durch Erhabenheit entzüder
Und zum Berheeren selbst sich schmücket,
Dem großen Künstler ahmt ihr nach.
Wie auf dem spiegelhellen Bach
Die bunten Ufer tanzend schweben,
Das Abendroth, das Blüthenseld:
So schimmert auf dem dürstigen Leben
Der Dichtung muntre Schattenwelt.
Ihr sühret und im Brautgewande

Die unerweichte Parce vor. Wie eure Urnen die Gebeine, Deckt ihr mit holdem Zauberscheine Der Sorgen schauervollen Shor. Inhrtausende hab' ich durcheilet, Der Borwelt unabsehlich Reich: Wie lacht die Menschheit, wo ihr weilet! Wie traurig liegt sie hinter euch!

Die einst mit stüchtigem Gesieber Bou Kraft aus euren Schöpferhanden stieg. In eurem Arm sand sie sich wieder, Als durch der Zeiten stillen Sieg Des Lebens Blüthe von der Wange, Die Stärte von den Gliebern wich, Und traurig, mit entnervtem Gange, Der Greis an seinem Stabe schlich. Da reichtet ihr aus frischer Quelle Dem Lechzenden die Lebenswelle; Zweimal verjängte sich die Zeit, Zweimal von Samen, die ihr ausgestreut.

Bertrieben von Barbarenheeren,
Entriffet ihr ben letten Opferbrand
Des Drients entheiligten Altdren
Und brachtet ihn dem Abendland.
Da stieg der schone Klachtling aus dem Often,
Der junge Kag im Besten nen empor,
Und auf Hesperiens Gestilden sprosten
Berjungte Bluthen Joniens hervor.
Die schonere Natur warf in die Seelen
Sanst spiegelnd einen schonen Widerschein,

Und prangend zog in die geschmadten Seelen Des Lichtes große Gottin ein.
Da sah man Millionen Ketten fallen,
Und über Stlaven sprach jest Menschenrecht;
Wie Brüder friedlich mit einander wallen,
So mild erwuchs das jüngere Geschlecht.
Mit innrer hoher Frèudenfülle
Genießt ihr das gegebne Glack
Und tretet in der Demuth Halle
Mit schweigendem Berdienst zurack.

Benn auf des Dentens freigegebnen Bahnen Der Korscher jest mit tuhnem Glude schweift Und, trunken von siegrufenden Paanen, Mit rascher Hand schon nach der Krone greist; Benn er mit niederm Soldnerssohne Den edeln Kührer zu entlassen glaubt Und neben dem geträumten Throne Der Kunst den ersten Stlavenplas erlaubt: — Berzeiht ihm — der Bollendung Krone Schwebt glänzend über eurem Haupt. Mit euch, des Frühlings erster Pflanze, Begann die seelenbildende Ratur; Mit euch, dem freud'gen Erntetranze, Schließt die vollendende Natur.

Die von dem Thon, dem Stein bescheiben aufgestiegen, Die schopferische Kunft, umschließt mit stillen Siegen Des Geistes unermeff'nes Reich. Bas in des Biffens Land Entbeder nur erflegen, Entbeden fie, ersiegen sie für euch. Der Schape, bie ber Denter aufgehaufet, Bird er in euren Armen erft fich freun. Benn feine Biffenschaft, ber Schonheit jugereifet, Bum Runftwert wird geabelt fepn, Benn er auf einen Sagel mit euch fleiget. Und feinem Muge fich, in milbem Abenbichein. Das malerische Thal - auf Ginmal zeiget. Je reicher ibr ben fonellen Blid verannaet. Je bobre, fcbure Dronungen ber Geift In einem Bauberbund burchflieget. In einem ichwelgenben Genuß umfreist: Te weiter fich Gebanten und Gefühle Dem üppigeren Sarmonienfpiele, Dem reichern Strom ber Schonheit aufgethan -Se icobnre Glieber aus bem Beltenplan. Die fest verftummelt feine Schopfung icanben. Sieht er bie boben Formen bann vollenden, Se iconre Rathfel treten aus ber Racht, Je reicher wird bie Belt, die er umidließet, Ie breiter firbmt bas Meer, mit bem er fließet, Se fomader wird bes Schidfale blinbe Dacht, Je bober freben feine Triebe. Je Meiner wird er felbft, je größer feine Liebe. So führt ibn, in verborgnem Lauf, Durch immer reinre Formen, reinre Tone, Durch immer bobre Sohn und immer iconre Schone Der Dichtung Blumenleiter ftill binauf -Bulept, am reifen Biel ber Beiten. Roch eine gludliche Begeifterung, Des funaften Menfchenaltere Dichterfcwung, Und - in ber Wahrheit Urme wird er gletten.

Sie felbst, die fanste Eppria, Umleuchtet von der Feuerkrone, Steht dann vor ihrem mund'gen Sohne Entschleiert als — Urania, So schneller nur von ihm erhaschet. Te schoner er von ihr gestohn! So süß, so selig überraschet Stand einst Ulvssens ebler Sohn, Da seiner Jugend himmlischer Gefährte Zu Jovis Lochter sich verklarte.

Der Menschheit Barbe ist in eure hand gegeben: Bewahret fie!
Sie fintt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!
Der Dichtung heilige Magie
Dient einem weisen Weltenplane:
Still lente sie zum Decane
Der großen harmonie!

Bon ihrer Zeit verstoßen, stachte Die ernste Wahrheit zum Gebichte Und finde Schut in der Kamenen Chor. In ihres Glanzes höchster Kulle, Furchtbarer in des Reizes Halle, Erstehe sie in dem Gesange Und räche sich mit Siegeötlange Un des Berfolgers feigem Ohr.

Der freisten Mutter freie Sohne, Schwingt euch mit festem Angesicht Bum Strahlensis ber hochten Schone!

Um anbre Kronen bublet nicht! Die Schwester, bie euch hier verfcwunden, holt ihr im Schof ber Mutter ein: Bas fcone Seelen fcon empfunden, Mus trefflich und vollfommen fevn. Erhebet euch mit fabnem Blagel boch über euren Reitenlauf! Fern bammre icon in eurem Spiegel Das tommenbe Jahrhundert auf. Auf taufenbfach verschlungnen Begen Der reichen Mannigfaltigfeit Rommt bann umarmenb euch entgegen Um Thron ber boben Ginigfeit! Bie fich in fieben milbe Strahlen Der weiße Schimmer lieblich bricht, Wie fieben Regenbogenstrahlen Berrinnen in bas weiße Licht: So spielt in tausenbfacher Rlarheit Bezaubernb um ben trunfnen Blid, Go fließt in einen Bund ber Bahrbeit. In einen Strom bes Lichts gurud!

## Die berühmte Frau.

Epiftel eines Epemanns an einen anbern.

Beflagen foll ich bich? Mit Thranen bittrer Rene Wird Hymens Band von dir verflucht? Warum? weil beine Ungetreue In eines Andern Armen sucht, Bas ihr die beinigen versagen? — Freund, hore frembe Leiben an Und lerne beine leichter tragen.

Dich fchmerat, bas fich in beine Rechte Ein Ameiter theilt? - Beneibenswerther Mann! Dein Beib gehort bem gangen menfchlichen Gefchlechte. Bom Belt bis an ber Mofel Strand, Bis an bie Avenninenwand. Bis in die Baterftadt ber Moben Birb fie in allen Buben feil geboten, Dug fie auf Diligencen, Dadetbooten Bon jebem Schulfuche, jebem Safen Runftrichterlich fich muftern laffen, Mus fie ber Brille bes Philisters ftebn Unb. wie's ein ichmun'ger Ariftarch befohlen. Muf Blumen ober beißen Roblen Bum Ebrentempel ober Pranger gehn. Ein Leipziger - bag Gott ibn ftrafen wollte! Rimmt topparaphisch fie wie eine Festung auf Und bietet Gegenben bem Dublifum gum Rauf, Bovon ich billig boch allein nur sprechen sollte.

Dein Weib — Dant ben kanonischen Gesetzen! — Weiß beiner Gattin Titel boch zu schäben. Sie weiß warum und thut sehr wohl baran. Mich tennt man nur als Ninons Mann. Du flagst, baß im Parterre und an ben Pharotischen, Erscheinst du, alle Zungen zischen? D Mann des Glück! Wer einmal Das von sich Bu rühmen hatte! — Dich, herr Bruber, mich,

Beschert mir enblich eine Moltentur Das rare Glud — ben Plat an ihrer Linten, Mich mertt tein Aug', und alle Blide winten Auf meine ftolze Halfte nur.

Raum ist ber Morgen gran,
So fracht die Treppe schon von blaun und gelben Abden,
Mit Briefen, Ballen, unfrantirten Paden,
Signirt: an die berühmte Frau.
Sie schläft so süß! — Doch darf ich sie nicht schonen.
"Die Zeitungen, Madame, aus Jena und Berlin!"
Rasch bffnet sich das Aug' der holden Schläferin:
Ihr erster Blick fällt — auf Recensionen.
Das schone blaue Auge — mir
Nicht einen Blick! — durchiert ein elendes Papier,
(Laut hort man in der Kinderstube weinen)
Sie legt es endlich weg und fragt nach ihren Kleinen.

Die Toilette wartet schon,
Doch halbe Blide nur beglüden ihren Spiegel. Ein murrisch ungebuldig Drohn
Sibt ber erschrodnen Zofe Flügel.
Bon ihrem Pupitsch find die Grazien entstohn,
Und an der Stelle holder Amorinen
Sieht man Erinnyen ben Lodenbau bedienen.

Caroffen raffeln jest heran, Und Miethlafaien fpringen von ben Aritten. Dem buftenben Abbe, bem Reichsbaron, bem Britten, Der — nur nichts Deutsches lesen fann, Großing und Compagnie, bem B\*\* Bundermann Gebbr bei ber Berühmten gu erbitten. Ein Ding, das demuthsvoll sich in die Ecke brückt Und Shmann heißt, wird vornehm angeblickt. Hier darf ihr — wird bein Hausfreund so viel wagen: Der dammste Fat, der armste Wicht, Wie sehr er sie bewundre, sagen Und barf's vor meinem Angesicht!
Ich steh' dabei, und, will ich artig heißen, Wuß ich ihn bitten, mitzuspeisen.

Bei Tafel, Freund, beginnt erst meine Noth, Da gebt es über meine Flaschen!
Mit Weinen von Burgund, die mir der Arzt verbot, Muß ich die Kehlen ihrer Lober waschen.
Mein schwer verdienter Bissen Brod
Wird hungriger Schmaroner Beute;
D biese leidige, vermalebeite
Unsterblichteit ist meines Nierensteiners Tod!
Den Wurm an alle Finger, welche brucken!
Was, meinst du, sey mein Dant? Ein Achselzuden,
Ein Mienenspiel, ein ungeschlissenes Betlagen —
Erräthst du's nicht? D, ich versteh's genau!
Das den Brillant von einer Frau
Ein solcher Pavian davon getragen.

Der Frühling tommt. Auf Wiesen und auf Felbern Streut die Natur den bunten Teppich bin; Die Blumen Neiden sich in angenehmes Grün.
Die Lerche singt, es lebt in allen Wälbern.
— Ihr ist der Frühling wonneleer.
Die Sängerin der süßesten Gefühle.
Der schone hain, der Zeuge unfrer Sviele.
Sagt ihrem Lerzen jest nichts mehr:

Die Nachtigallen baben nicht gelefen. Die Lilien bewundern nicht. Der allgemeine Jubelruf ber Befen Begeiftert fie - ju einem Ginngebicht. Doch nein! Die Jahrszeit ift fo fcon - gum Reifen. Bie brangend voll mag's fest in Pormont fevn! Auch bort man überall bas Rarisbab preisen. bufd ift fie bort - in jenem ehrenvollen Reibn. Bo Griechen, untermischt mit Beifen, Celebritaten aller Art. Bertraulich, wie in Charons Rahn, gepaart. Un einem Tifch gufammen fveifen: Bo, eingeschickt von fernen Deilen, Berriffne Tugenben von ihren Bunben beilen. Roch andre - fie mit Barbe gu beftehn, Um bie Berfudung luftern ffebn -Dort, Freund - o, lerne bein Berhangnis preifen! Dort wandelt meine Arau und lagt mir fieben Baifen.

D meiner Liebe crstes Klitterjahr!
Wie schnell — ach, wie so schnell bist du entstogen!
Ein Weib, wie keines ist, und keines war,
Wir von des Reizes Gottinnen erzogen,
Wit bellem Geist, mit aufgethanem Sinn
Und weichen, leicht beweglichen Gefühlen —
So sah ich sie, die Herzenfeßlerin,
Gleich einem Maitag, mir zur Seite spielen;
Das süße Wort: Ich liebe dich!
Sprach aus dem holben Augenpaare —
So sährt' ich sie zum Araualtare:
D, wer war-gläcklicher, als ich!

Ein Biathenfeld beneidenswerther Jahre Sah lachend mich aus diesem Spiegel an, Mein Himmel war mir aufgethan.
Schon sah ich schone Kinder um mich scherzen.
In ihrem Kreis die Schonste sie.
Die Cladlichste von allen sie
Und mein durch Seelenharmonie,
Durch ewig festen Bund der Herzen.
Und nun erscheint — o, mog' ihn Gott verdamment Ein großer Mann — ein schoner Geist.
Der große Mann thut eine That! — und reist Wein Kartenhaus von Himmelreich zusammen.

Ben hab' ich nun? — Beweinenswerther Tausch! Erwacht aus diesem Wonnerausch,

Bas ist von diesem Engel mir geklieben?
Ein starker Geist in einem zarken Leib,
Ein Zwitter zwischen Mann und Weib,
Gleich ungeschicht zum Herrschen wie zum Lieben,
Ein Kind mit eines Riesen Wassen,
Ein Mittelding von Weisen und von Affen!
Um kämmerlich dem stärkern nachzukriechen,
Dem sch deren Geschlecht entstohn,
Deradzestärzt von einem Ahron,
Des Reizes heiligen Mysterien entwichen,
Aus Eythereas goldnem Buch \* gestrichen
Für — einer Zeitung Enabenlohn.

<sup>\*</sup> Goldnes Buch ; fo wird in einigen traffentifen Republiten bas Bergeichnis genannt, in welchem bie abeligen Fanilien eingeschrieben fieben.

# Ciner jungen Freundin ins Stammbuch.

Ein bluhend Kind, von Grazien und Scherzen Umbupft — so, Freundin, spielt um dich die Welt; Doch so, wie sie sich malt in beinem Lerzen, In beiner Seele schonen Spiegel fallt — So ist sie nicht. Die stillen Autbigungen, Die beines Lerzens Abel dir errungen, Die Wunder, die du selbst gethan, Die Reize, die dein Dasenn ihm gegeben, Die rechnest du für Reize diesem Leben, Für schone Wenschlichteit uns an.
Dem holden Zauber nie entweihter Jugend, Dem Talisman der Unschuld und ber Tugend — Den will ich sehn, der diesem tropen kann!

Froh taumelst bu im sußen Uebergahlen Der Blumen, die um beine Pfade blubn, Der Gludlichen, die du gemacht, der Seelen, Die du gewonnen hast, dahin.
Sep gludlich in dem lieblichen Betruge!
Nie sturze von des Traumes stolzem Fluge Ein trauriges Erwachen dich herab.
Den Blumen gleich, die deine Beete schmuden, So pflanze sie — nur den entsernten Bliden!
Betrachte sie, doch pflude sie nicht ab.
Seschaffen, nur die Augen zu vergnügen — Welt werden sie zu deinen Füßen liegen,
Te näher dir, je näher ihrem Erab!

Metrische Uebersetzungen.

. . • • •

# Vorerinnerung des Verfaffers.

Eintae Freunde bes Berfaffers, bie ber lateinifchen Sprache nicht fundig, aber fabig find, jebe Schonbeit ber alten Claffiter ju empfinden, munichten burch ibn mit ber Aenels bes großen romifden Dichters etwas befannt gu werben, von welcher, feines Biffens, noch feine nur irgend lesbare Ueber: fenung fich findet. Die bauptfachlichfte Schwierigfeit, Die ibm bei Musfubrung feines Borbabens auffließ, mar bie Babl einer Bersart, bet welcher von ben wefentlichen Borgugen bes Originals am Wenigften einges buft murbe, und welche Dasjenige, mas icon allein ber Sprachbericbieben: beit wegen unvermeiblich verloren geben mußte, von einer anbern Seite einigermaßen erfegen fonnte. Der deutsche Berameter fcbien ihm biefe Cigenicaft nicht zu befiten, und er bielt fich fur überzeugt, baf bieles Spibenmaß, felbft nicht unter Riopftod'ichen und Bof'iden Sanben, bies jenige Biegfamtett, Sarmonie und Mannigfaltigteit erlangen tonnte. welche Birgil feinem Ueberfeper jur erften Pflicht macht. Durch biefes Mebium alfo glaubte et ed fcblechterbings aufgeben gu muffen, mit ber Schonheit bes Birgil'ichen Berfes ju ringen. Er glaubte, bie gang eigene magifche Gewalt, wodurch ber Birgil'iche Bers und binreift, in ber feites nen Mifdung von Leichtigfeit und Rraft, Glegang und Groffe, Majefit und Anmuth zu finden, mobei ber romifche Dichter bon feiner Sprache unftreitig weit mehr unterflust murbe, ale ber Deutide von ber feinigen boffen tann. Rufte von biefen beiben fo verfchiebenen Eigenschaften bes Musbruds eine ber anbern in ber lleberfepung nachgefest werben, fo glaubte

er bei berienigen Berbart, melde ber Rraft, Dajefiat und Burbe amar einigen Abbruch thut, aber bem Ausbruck von Graie, Gelenfigfelt; Bobls tlang befte gunfliger ift, am Allerwenigften ju magen. Starte, Erhabenbeit, Burbe find weit weniger abbangig bon ber Korm und bedurfen weit mes niger pon bem Musbrud unterfiutt ju merben, ale bie lettern Gigen: ichaften; und mabre Rraft, mabre Erhabenbeit, mabres Dathos muß in jeber Urt von Darftellung bie Probe balten, meldes bei ben anbern Gigen: ichaften ber Fall nicht ift, benen man alfo burch eine gludliche Babi ber Korm gu Bulfe tommen muß. Es liefe fich pielleicht fogar mit triffigen Granden behaupten, daß fur einen ernfthaften, gewichtigen, pathetifchen Inhalt bie reigenbe leichte Form, fo wie in einer befannten Gattung bes Romifchen fur ben geringfügigen Inhalt die feierliche Form, vorzugieben fen. Die barten Schlage, welche ber Berfaffer ber Meneis fo oft auf bas Bers feines Lefers führt, ber großentheils friegerische Inhalt feines Gebichts. Die gange Gravitat feines Ganges werden burch eine gefällige Bersart gemilbert, und die Sarmonie, die Anmuth in ber Gintleibung font vielleicht nicht felten mit ber anftrengenben, oft gar emporenben Schilberung aus. Diefe Rudficht porgualich bemog ben Berfaffer, ben achtzeiligen Stangen ben Bornug ju geben, berienigen unter allen beutiden Berbarten, mobei unfre Sprache noch zuweilen ibrer angeftammten Sarte veraift und burch ibren mannlichen Charafter boch noch binlanglich verhindert wird, ins Beichliche ober Spielende ju fallen. Der Berfaffer tonnte biefe Babl um io mehr bei fich rechtfertigen, ba es feit Ericeinung bes Mbris und Oberon jur ausgemachten Bahrheit geworden ift, bag bie achtzeiligen Stangen, befonders mit einiger Freiheit behandelt, fur bas Große, Erhabene, Da: thetifche und Schrechafte felbft einen Auebrud haben - freilich nur unter ben Sanben eines Meifters; aber mer pflegt auch im erften Feuer eines Entichluffes, und bon Begeifterung bingeriffen, eine fo ftrenge Abrechnung mit feinen Rraften ju halten, um Dasjenige, mas die Form leiftet, bon Dom, was er felbft baju mitbringen niuß, forgfaltig abjufondern? Der Befer wird entideiden, ob fich ber Berfaffer auf bas Inftrument, bas et

mabite, verftanden bat; genug, wenn ibm nicht bewlefen werben tann, bag icon in ber Babl ber Berbart gefehlt worben fen.

Ber übrigens bie Schwierigfeiten fennt, Die fich einem Ueberfeber ber Meneis, und bollende in einer gereimten Berbart, in ben Beg ftellen, wird eber im Fall fenn, ju menig ale ju viel ju erwarten. Richt bie gesringfte barunter mar. eine gludliche Eintheilung gu treffen, mobet ber la: teinifche Dichter feinem Ueberfeper nicht nur nicht vorgearbeitet, fonbern febr oft entgegen gegrbeitet bat. Das lateinische Driginal bewegt fich in einem fletigen Strome fort, und Birgil bat fich in bollem Dafe ber Frei: beit bebient, welche diefe Form ibm gemabrte. Diefer fortfiromende Gang bes Gebichts mußte nun in ber Leberfegung burch viele turge Rubepuntte unterbrochen, und ein einziges jufammenbangenbes Ganze in mehrere tleine, fich leicht aneinander ichmiegende Gange aufgelost merben, wenn anders bie Stangenform ungezwungen icheinen, und bas fflavliche Geprage einer Ueberfepung vermifcht werben follte. Sier fonnte es freilich nicht fehlen, daß nicht oftere vier ober funf lateinische Berameter in eine Stanze aus. gesponnen, ober auch umgefehrt acht und neun Berse bes Drigingle in ben engen Raum bon acht Stangenzeilen gepreßt murben. Bei einem Dichter, ber fich fo wenig nehmen latt, ale Birgil, war die lettere Over ration unftreitig die bedenklichfie; boch glaubt der Berfaffer, die feinem Original gebubrende Achtung felten ober nie babei übertreten ju baben. Es fam ibm zu Statten, daß felbst ber gebrangte, wortsparende Birgil, bem Bobllaut ober ber unerbittlichen Bereform ju gefallen, nicht felten ent: behrliche Bieberholungen und felbft Flidworter fich erlaubte, welche bie Schonung bes Ueberfetere meniger perbienten.

Sehr gern unterwirft er fich einer jeben taltblutigen kritifchen Prütfung, was die Gewiffenhaftigkeit und Areue feiner Ueberfehung betrifft, verbittet fich aber hiemit aufs Feierlichfte jede Bergleichung feiner Arbeit mit der unerreichbaren Diction des romifchen Dichters, welche unausbleib- lich und ohne feine Schuld ju feinem Nachtheil ausfallen muß! denn er fordert alle gewesene, gegenwartige und noch kommende beutsche Dichter

auf, in einer fo ichwantenben, unbiegfamen, breiten, gothifden, rauhr effingenben Sprache, als unfere liebe Muttersprache ift, mit ber feinen Organisation und bem mufifalischen Flug ber lateinischen ohne Nachtheil w ringen.

Bon bem Gebanten weit entfernt, fich an eine Leberlepung ber gangen Meneis wagen ju wollen, verspricht er in der Folge noch einige Bruchflude aus dem vierten und sechsten Buche, ware es auch nur, um ben romischen Dichter bei unferm unlareinischen Publitum in die ihm gebührende Achtung ju sehen, welche er ohne seine Schuld scheint verscherzt zu baben, seitbem es der Blumauer'ichen Muse gefallen hat, ihn dem einreißenden Seift der Frivolität zum Opfer zu bringen.

# Die Zerstörung von Troja.

Frete Ueberfepung bes zweiten Buchs ber Meneibe.

Still war's, und jedes Ohr hing an Aeneens Munde, Der also anhob vom erhabnen Pfühl:
D Königin, du wedst der alten Wunde
Unnennbar schmerzliches Gefühl!
Bon Trojas tläglichem Geschied verlangst du Kunde,
Wie durch der Griechen Hand die Thränenwerthe siel,
Die Orangsal' alle soll ich offenbaren,
Die ich gesehn und meistens selbst erfahren.

Wer, selbst ein Myrmidon und Kampfgenoß Des grausamen Ulyß, erzählte thränenlos!
Und schon entstieht die seuchte Nacht, es laden Bum Schlaf die niedergehenden Pleiaden.
Doch treibt dich so gewaltige Begier,
Der Leutrer lepten Kampf und mein Geschick zu hören,
Sen's benn, wie sehr auch die Erinnrung mir
Die Seele schaubernd mag empdren!

Der Eriechen Fürsten, aufgerieben Bom langen Krieg, vom Clück zurückgetrieben, Erbauen enblich burch Minervens Kunst Ein Roß aus Kichtenholz zum Berge aufgerichtet, Begladte Wiebertehr, wie ihre Lift erdichtet, Daburch zu fiehen von der Gotter Gunft. Der Kern der Lapfersten birgt sich in dem Gebaube, Und Waffen sind sein Eingeweibe. \*

Die Jusel Tenebos ist aller Welt bekannt, Bon Priams Stadt getrennt burch wen'ge Meilen, An Gatern reich, solange Troja stand, Jest ein verrätherischer Strand, Bo im Borüberzug die Kaufmannsschiffe weilen. Dort birgt ber Griechen Leer sich auf verlassem Sand. Wir wähnen es auf ewig abgezogen Und mit bes Windes Hauch Mycenen zugestogen.

Alsbald spannt von bem langen Jarme Die gange Stadt ber Teutrier sich los; Heraus stärzt alles Bolf in frohem Jubelschwarme, Das Lager zu besehn, aus dem sein Leiden fioß. Dort, heißt es, wäiheten ber Myrmidonen Arme, Lier schwang Achill das schreckliche Geschoß, Dort lag ber Schiffe zahlenloß Gedränge, Hier tobete das Landgemenge.

Mit Staunen weilt ber überraschte Blid Beim Bunberbau bes ungeheuren Rosses; Thymbt, sep's bbser Bille, sep's Geschick, Bunscht es im innern Raum bes Schlosses.

### \* Erfe Lesart:

Und eifern ift fein Gingemeibe.

Doch, bang' vor bem verstedten Teinb, Rath Rapps an, und wer es reblich meint, Den schlimmen Bund bem Weer, bem Feuer zu vertrauen, Wo nicht, boch erft sein Innres zu beschauen.

Die Stimmen schwankten noch in ungewissem Streite, Als ihn der Priester des Reptun vernahm, Laokoon, mit mächtigem Geleite Bon Pergains Thurm erhipt herunter kam. Rast ihr, Dardanier? ruft er voll banger Sorgen, Ungläckliche, ihr glaubt, die Feinde sep'n gestohn? Ein griechisches Geschenk, und kein Betrug verborgen? So schlecht kennt ihr Lacktens Sohn?

Wenn in dem Rosse nicht verstedte Feinde lauern, Go droht es sonst Werberben unsern Mauern, Go ist es aufgetharmt, die Stadt zu überblicken, Go sollen sich die Mauern bucken Bor seinem starzenden Gewicht, Go ist's ein anderer von ihren tausend Ranten, Der hier sich birgt. Trojaner, trauet nicht! Die Griechen fürchte ich und boppelt, wem sie schenken.

Dies fagend, treibt er ben gewalt'gen Speer Mit ftarten Kraften in bes Rosses Lenbe, Es schättert durch und durch, und weit umher Antworten dumpf die vollgestopsten Wande, Und, hatte nicht das Schickfal ihm gewehrt, Nicht eines Gottes Macht umnebelt seine Sinne, Jest hatte den Betrug sein Eisen aufgestort, Noch stande Nium und Pergams seste Zinne. Inbessen wird durch eine Schaar von Hirten, Die Sande auf dem Rücken zugeschnürt. Mit lärmendem Geschrei ein Jüngling hergeführt. Der Jängling spielte den Berirrten Und bot freiwillig sich den Banden dar, Durch falsche Botschaft Troja zu verderben, Mit dreister Stirn', gefaßt auf jegliche Gefahr, Und gleich bereit zum Lügen oder Sterben.

Ihn zu betrachten, sammelt um und um Dic wilbe Jugend fich aus Rium, Betteifernd hohnt mit herbem Spotte Den eingebrachten Fang die rachbegier'ge Rotte, Und, wehrlos bloßgestellt so vieler Feinde Grimm, Kliegt er mit angstlichscheuem Blicke Die Reihen durch. Jest, Konigin, vernimm Aus einer Frevelthat ber Griechen ganze Tacke!

Weh'! ruft er aus, wo biffnet sich ein Port, Wo thut ein Meer sich auf, mich zu empfangen? Wo bleibt mir Elenben ein Zufluchtsort? Dem Schwert ber Griechen faum entgangen, Seh' ich ber Trojer haß nach meinem Blut verlangen! Schwell umgestimmt von biesem Wort, Legt sich ber wilbe Sturm der Schaaren, Und man ermahnt ihn, fortzufahren.

Wes Stamms er sey, was ihn hieher gebracht, Ihm Lebenshoffnung ließ, selbst in des Feindes Macht, Soll er bekennen. Furcht und Angst verschwanden. Bas es auch sey, ruft er, dir, Konig, sey's gestanden! Empfange ben Beweis von Sinons Reblichteit. Ich leugne nicht, zum Bolt ber Griechen zu gehören. Lat mein Berhangniß gleich bem Elend mich geweiht, Zum Lägner foll es nimmer mich entehren.

Trug bas Gerücht vielleicht ben Namen und die Thaten Des großen Palamed zu beinem Ohr, Der, boshaft angeklagt, weil er den Krieg mißrathen, Sein Leben durch der Griechen Spruch verlor, Den sie im Grabe schmerzlich jest beklagen? Mit diesem hat, er ist mir anverwandt, Seit dieses Krieges ersten Tagen Der dürft'ge Bater mich nach Assen gesandt.

Solange Palamed der Kerrschaft sich erfreute Und in dem Rath der Konige mitsaß, Stand ich geehrt und glücklich ihm zur Seite. Doch Das verging, als ihn Ulyssens Haß, Wer kennt den Schwäger nicht? dem Orkus übergeben. Da floß in Trauer hin mein unbemerktes Leben, Und der verhaltnen Rache Schmerz Bernaate still mein wundes Gerz.

Weh' mir, daß ich fie nicht verschwieg, Bu laut zu seinem Racher mich erklarte, Wenn einst ein Gott aus diesem Krieg Siegreiche heimkehr mir gewährte! Mit eitler Rebe wedt' ich schweren Grou. Seitdem ermüdete, mir Feinde zu erwecken, Ulysses nicht und wußte rachevoll Mit immer neuen Ranten mich zu schreden.

Auch ruht' er nimmermehr, bis Kalchas — boch warum Mit widrigem Bericht fruchtlos die Zeit verlieren?
Berurtheilt Alle, die ihn führen,
Der Name Grieche schon in Ilium:
Bohlan, so würgt mich ohne Schonen!
Das wird dem Ithaker willtommne Botschaft seyn,
Das wird die Schne Atreus hoch erfreun,
Und herrlich werden sie's euch lohnen.

Ohn' Ahnung bes Betrugs, ber aus bem Griechen spricht, Steigt unfre Neugier, ihm ben Aufschluß abzufragen, Und er, mit schlau verstelltem Zagen, Bollenbet so ben täuschenben Bericht:
Oft, spricht er, war ber Bunsch lebendig bei bem Heere, Der langen Kriegesnoth sich endlich zu entziehn, Bon Aroja heimlich zu entstiehn.
D, daß es doch geschehen wäre!

Stets hinderten die frohe Wiederkehr Der rauhe Sud und das emporte Meer. Dies Roß von Kichtenholz stand langst schon aufgethurmet, Als, vom Orfan gepetischt, die finstre Luft gestürmet. Berlegen sendet man zulest Euripplus, Zu fragen an des Schickfals Ahrone, Nach Delphi zu Latonens Sohne; Der tommt zurücf mit diesem traur'gen Schluß:

Mit Blut erkauftet ihr die Herfahrt von den Winden, Und eine Jungfrau fiel an Deliens Altar. Mit Blut allein tonnt ihr den Radweg finden: Ein Grieche bringe sich zum Todesowfer dar. Eistalte Angst burchlief bie zitternben Gebeine, Als in bem Lager biese Post erklang, Und sebes Auge fragte bang: Ben wohl ber Jorn ber Gottheit meine?

Test riß Ulis mit larmendem Geschrei Den Seher Kalchas in des Heeres Mitte Und dringt in ihn mit ungestümer Bitte, Bu sagen, wessen Haupt zum Tod bezeichnet sen? Schon ließen Biele mich, mit ahnungsvollem Grauen, Des Schalts verruchten Plan und mein Verberben schauen. Behn Tage schließt der Priester schlau sich ein, Um Keinen aus bem Bolf dem Untergang zu weihn.

Bulent, als thunt' er bem berebten Klehn Ulyssens nicht mehr wiberstehn, Läßt er geschickt ben Namen sich entreißen Und zeichnet mich bem Morbereisen. Wan stimmt ihm bei, und froh sieht Jeber die Gefahr, Die Alle gleich bedroht, auf Einen abgeleitet. Der Unglückstag ist da, die Binde schmückt mein Haar, Wan streut das Mehl, das Opfer ist bereitet.

Ja, ba entriß ich mich bem Tob, zerbrach die Bande Und harrete des Nachts in eines Sumpfes Rohr, Bis die Armee, wenn sie zum Baterlande Bielleicht sich eingeschifft, vom Ufer sich verlor. Nie werd' ich, ach! die Heimat mehr begrüßen, Nie Bater, Kinder mehr in diese Arme schließen, Und mein Entrinnen rächt vielleicht die Buth Der Danaer an diesem theuren Blut.

Und nun, bei allen himmlischen Damonen, Die in des Herzens tiefste Falten sehn, Wenn Tren' und Glaube noch auf Erden irgend wohnen, Laß so viel Leiden dir zu Herzen gehn! Hab' du Erbarmen mit dem Unglädsvollen, Der, was er nicht verschuldete, erfuhr! — Wir sehen jammernd seine Thränen rollen; Es siegt in uns die Stimme der Natur.

Sogleich läßt Priamus der Hande Band ihm then Und fpricht ihm Troft mit milben Worten ein. Du bist, spricht er, ein Danaer gewesen; Wer du auch seyst, hinfort wirst du der Unste seyn. Und seyt laß Wahrheit mich auf meine Fragen hören: Warum, wozu das ungeheure Roß? Wer gab es an? warum so riesengroß? Bu welchem Brauch? sprich! welchem Gott zu Ehren?

Er sprach's, und jener Bbsewicht, gewandt In jeder Lift, Pelasger im Betrügen, Zebt himmelan die tosgebundne Hand. Dich, ruft er, ew'ges Licht, dich, Rächer aller Lügen, Dich, Opferherd, dem ich durch Klucht entrann, Dich, frevelhafter Stahl, den Mordgier auf mich gudte, Dich, priesterliches Band, das meine Schlass schmacke, Euch ruf' ich jest zu Zeugen an!

Bon jeder Pflicht, die mich an Griechen band, Ertlät' ich mich auf ewig losgezählet. Für Sinon gibt's hinfort tein Baterland, Ich mache laut, was ihre List verhehlet. Gebente bu nur beines Wortes, Fürst, Und schone, Troja, Den, ber Rettung bir geschenket, Ist's anders wahr, was bu jest horen wirst, Und werth, baß man es überbenket.

Bon jeher barg im Krieg mit Jlium Minervens Schus ber Myrmibonen Schwäche; Doch seit Ulys, ber Schalt, und Diomed, der Freche, Der Göttin Bild aus ihrem Leiligthum Bu reißen sich ertühnt, die Hüter zu burchbohren, Der Jungfrau Stirne selbst mit mordbesteckter Hand Berwegen zu berühren, schwand Der Griechen Glück dahin, ging ihre Krast verloren.

Auf immer war Athenens Gunst entwichen, Balb zeigte sich in fürchterlichen Erscheinungen ber Gbttin Strafgericht. Kaum steht das Bilb im Lager still, so bligen Die offnen Augen, und die Glieber schwizen, Und breimal scheint (entsepliches Gesicht!) Die Göttin sich vom Boben zu erheben, Und Schild und Lanze schütternd zu erbeben.

Ein Gott gebeut jest burch des Sehers Mund. Auf schneller Flucht die heimat zu gewinnen: Denn nimmer fallen durch ber Griechen Bund, So spricht bas Schickal, Pergams feste Jinnen,

#### \* Erfte Pesart:

Und breimal fleigt, entfehliches Geficht! Mit Schitd und Speer und mutbender Geberde Die Gottin felbft aus ber jerriffnen Erbe. Sie hatten benn aufs Neu' ber Heimat Strand berührt. In wiederholter Fei'r die Gotter zu befragen, Bum alten Leiligthum bas Bild zurückgetragen, Das fie auf trummen Schiffen weggeführt.

Test zwar sind sie nach Argos heimgefahren, Doch führt sie Kalchas balb mit neuen Kriegerschaaren Und Editern surchtbarer zurück. Dies Ros Ward aufgethürmt, den Jorn der Pallas zu verschnen. Und nicht umsoust seht ihr's so riesengroß. Es sollte der Koloß das enge Thor verhöhnen, Nie sollte eich der Besis des Wunderbilds erfreun. Rie sollt es eurer Stadt den alten Schus erneun.

Denn, wagtet ihr's, Minervens Heiligthum Mit Frevelhanden zu versehren, Go traf der Göttin Fluch ganz Nium. (Möcht' ihn ein Gott auf ihre Häupter kehren!) Doch, hättet ihr mit eigner Hand Dies Roß in eure Stadt gezogen, Go wälzte Asien zu uns des Krieges Wogen. Und weh' dann über Griechenland!

Bon biefer Lügen schlau gewebten Banben Barb unfer reblich herz umstrickt; Der Zweifel wird in jeder Brust erstickt. Die dem Aphiden mannlich widerstanden, Die der theffalische Achill nicht zwang. Nicht zehenjahr'ge Kriegestaften, Nicht das Gewühl von tausend Masten. Beint ein Betrüger in den Untergang!

Test aber stellt sich ben entsesten Bliden Ein unerwartet, schrecklich Schauspiel dar. Es stand, ben Opferfarren zu zerstüden, Laotoon am festlichen Altar. Da tam (mir bebt die Zung', es auszubrüden) Bon Lenebos ein gräßlich Schlangenpaar, Den Schweif gerollt in fürchterlichem Bogen, Dahergeschwommen auf ben stillen Mogen.

Die Brufte steigen aus bem Wellenbabe, hoch aus ben Wassern steigt ber Kamme blut'ge Glut, Und nachgeschleift in ungeheurem Rade Rest sich ber lange Raden in der Flut, Lautrauschend schaumt es unter ihrem Pfade. Im blut'gen Auge stammt des Hungers Wuth, Gewest am Rachen zischen ihre Zungen: So tommen sie ans Land gesprungen.

Der bloße Anblic bleicht schon alle Wangen, Und auseinander stieht die furchtentseelte Schaar; Der pfeilgerade Schuß der Schlangen Erwählt sich nur den Priester am Altar. Der Knaben zitternd Paar sieht man sie schnest umwinden, Den ersten Hunger stillt der Sohne Blut; Der Ungläcseigen Gebeine schwinden Dahin von ihres Bisse Buth.

Bum Beiftand schwingt ber Bater fein Geschoff; Doch in bem Augenblick ergreifen Die Ungeheu'r ihn felbst, er steht bewegungslos, Geffemmt von ihres Leibes Reifen; Bwei Ringe fieht man fie um feinen hals und noch Bwei andre schnell um Bruft und Safte ftriden, Und furchtbar überragen fie ihn doch Mit ihren hohen Salfen und Genicken. \*

Der Anoten furchtbares Gewinde Gewaltsam zu zerreißen, strengt Der Arme Kraft sich an; des Geifers Schaum besprengt Und schwarzes Gift die priesterliche Binde. Des Schmerzes Höllenqual burchbringt Der Wolten Schoß mit berstendem Gehenle: So brüllt der Stier, wenn er, gefehlt vom Beile Und blutend, dem Altar entspringt.

Die Dracen bringt ein blisgeschwinder Schuß Zum Seiligthum ber furchtbarn Aritonibe; Dort legen sie sich zu der Göttin Kuß. Beschirmt vom weiten Umtreis der Aegibe. Entseyen bleibt in jeder Brust zurück, Gerechte Büßung heißt Laotoons Geschick. Der frech und tuhn das Leitige und Lehre Berleyt mit frevelhaftem Speere.

Bum Tempel, ruft bas Bolt, mit bem geweihten Bilbe! Und fiehet an der Gbttin Milbe! Sogleich strengt jeder Arm fich an, Die Mauer wird getheilt, die Stadt ift aufgethan,

# \* Erfte Lesart:

Bmei Ringe baben fich um feinen halb geftrict. Bweimal ben Schuppenieib gefchnurt um Bruft und Gufsen, Und ibred Salfes schwante Saule nictt boch über feinem Scheitel in ben Luften.

Und auf der Balze tänstlichen Wogen Rollt es dahin, von Strängen fortgezogen; Berberbenträchtig, schwanger mit dem Blip Der Waffen, rollt's in Priams Königssis.

Und hochbegladt, ben Strang berührt zu haben, Der es bewegt, begleiten Jungfrauen und Knaben Mit heil'gen Liedern die verehrte Laft.

D meine Baterstadt, so reich an Siegestronen!

D heil'ges Land, wo so viel Götter thronen!

In beiner Mitte steht ber fürchterliche Gast.

Wiermal hat es am Eingang still gehalten,

Und viermal Lang das Erz in seines Bauches Falten.

Uns warnt es nicht! Bon wathender Begierde Berblendet, seinen wir die unglackschwangre Barde Beim Tempel ab. Apolls Oratel spricht Beisfagend aus Kaffandrens Munde, Es spricht von Trojas letter Stunde; Bir glauben selbst der Gottheit nicht. Bon festlich grunem Laub muß jeder Tempel weben, Und — morgen ist's um uns geschehen!

Indessen wandelt sich bes Himmels Bogen, Und Nacht stürzt auf bes Meeres Wogen, Mit breitem Schatten hallt sie Land und Hain Und den Betrug der Myrmidonen ein. In Arojas Mauern fängt es an zu schweigen, Der Schlummer spannt die müben Glieber 168; Da naht, den Mond allein zum stillen Zeugen, Der Eriechen Klotte sich von Lenedos. Geleitet von dem Feuerbrande, Der aus dem königlichen Schiffe blist, Dringt sie hinan zum wohlbekannten Strande, Und, von der Göttin Grimm beschützt, Erdsfnet Sinon still den Bauch der Fichte: Gehorsam gibt das aufgethane Roß Die Krieger von sich, die sein Leib verschloß, Und hocherfreut entspringen sie zum Lichte.

Herab am Seile gleiten schnell die Fürsten Thersandrus, Sthenelus, Machaon, Atamas; Ibm folgt mit Bliden, die nach Blute dürsten, Ulys, Neoptolem, drauf Thoas, Menelas, Bulent Epeus, der das Roß gefügt; Sie ftürzen in die Stadt, die Wein und Schlaf besiegt; Die Wachen würgt ihr Stahl, indeß schon die Genossen, Durchs Thor eindringend, zu den Fürsten stoßen.

Schon neigte aus ber Götter Hand
Des ersten Schlummers Wohlthat sich hernieder
Und schloß mit süßem Zauberband
Die tummerschweren Augenlieder.
Da sah ich Hettord Schattenbild
Im Traumgesichte mir erscheinen,
In tiefe Trauer eingehüllt,
Ergossen in ein lautes Weinen.

### # Erfte Lesart:

Den Blid in tiefen Gram' gebullt, Der Stimme Lon erftickt von lautem Beinen. So wie ihn einst durch des Stamanders Feld.
Des rauhen Siegers Zweigespann gerissen,
Bon blut'gem Staub geschwärzt und mit durchbohrten Füßen,
Ihr Götter, wie von Schmach entstellt!
Der Lettor nicht mehr, der, gleich einem Gotte.
In des Peliden Rüftung heimgefehrt,
Den Feuerbrand von der Trojaner Kerd
Geschleubert hatte in, der Griechen Klotte.

Den Bart besteckt, ber Loden schönes Wallen. Sehemmt von blut'gem Leime, stand er ba, Den Leib besät mit jenen Wunden allen, Die Trojas Mauer ihn empfangen sah. Den hohen Schatten zu besprechen, Gebietet mir bes herzens feur'ger Drang; Die Bange brennt von heißen Thranenbachen, Und von den Lippen sieht der Trauerstang:

"D Trojas Hoffnung, die uns nie betrogen, D du, nach dem bas Herz geschmachtet hat! D, ser williommen, Licht der Baterstadt! Warum und wo hast du so lang verzogen? So viele Kampse mußten wir bestehn, Bon so viel Noth und Herzensangst ermatten, So viel geliebte Leichname bestatten, Eh' dich die Freunde wieder sehn!

D, fprich, und welcher Frevel durft' es wagen, Der Augen fonnenheitern Schein Mit Blut und Stanb unwurdig zu entweihn? Bas follen biefe Bundenmaler fagen?" Doch feinen Laut verlor ber Geift, Des Fragers eitle Neugier zu vergnügen, Bis unter tief geholten Dbemzügen Ein schweres Ach ber Zunge Band durchreißt.

"Fort, Gottinsohn! Fort, fort aus diesem Brand! Die Mauern sind in Feindes Hand, Die stolze Aroja stürzt von ihren Hohen, Genug, genug ist für das Baterland, Genug für Priams Thron geschehen! Wär's eines Wannes tapfre Hand, Die Arojas leutes Schickal wendet, So hätt' es dieser Arm vollendet.

Die Heiflgthamer sind die übergeben, Rimm zu Gefährten sie auf deiner flücht'gen Bahn! Für sie wirst du ein neues Rium erheben Nach langer Irrfahrt auf dem Ocean." Er spricht's und holt in schneller Eile Mir vom Altar mit eigner Hand Der mächt'gen Besta heil'ge Säule, Den Priesterschmund, den ew'gen Feuerbrand.

Und braußen hort man schon ein tausenbstimmig Seulen Mit wachsenbem Geton' die bangen kafte theilen, Es bringt der Waffen eisernes Gebrause Bis zu Anchisens, meines Baters, Lause,

### \* Erfte Lesart:

War Pergamus durch eines Kriegers Eifen Dem legten Schlekal ju entrelfen, Glaub' mir, so war's durch hektors hand.

Das hinter Baumen einsam sich vertor; Es bonnert aus bem Schlummer mich empor; Den höchsten Stanbort waht' ich mir im Hause Und stehe da mit offnem Dur.

So fallen Feuerstammen ins Getreibe, Gejagt vom Mind, so stårzt ber Wetterbach Sich rauschend nieder von des Berges Haibe; Bertreten liegt, soweit er Bahn sich brach, Der Schweiß der Rinder und des Schnitters Freude, Und umgeriss ne Walder stårzen nach, Es hordt der Hirt, unwissend, wo es drohne. Bom fernen Fels verwundert dem Getone.

Jest lag es tund und aufgethan,
Bie Danaer auf Treu' und Glauben halten!
Das Aruggeweb' sieht man jest schreedlich sich entfalten;
Schon liegt, besiegt vom prasselnden Bulcan,
Deiphobus erhabne Burg im Staube,
Schon wird Utalegons, ihr Nachbar, ihm zum Raube,
Und bes sigd'schen Sundes Flut
Scheint wider von des Keuers Glut. \*

Bon lautem Kriegsgeschrei erzittern jest bie Binnen, Und schrecklich schmettert bes Achaiers Horn. Sinnlos bewaffn' ich mich. Bewaffnet was beginnen? Ein Leer zu sammeln schnell, treibt mich ber eble Born,

## \* Erfe Lesart:

Bom flammenrothen Biberfcheine brennt Des Meeres Spiegel und bas Firmament.

Und mit der Freunde Schaar die Beste zu gewinnen. Berzweiflung selbst ist des Entschlusses Sporn. Bill, ruf' ich aus, das Schickal mit uns enden, So stirbt sich's schon, die Waffen in den Länden.

Indem seh' ich, entstohn der Felnde Pfeilen. Den Priester des Apoll bei mir vorüber eilen; Die überwundnen Gbtter in der Hand, Am Arm den kleinen Sohn, stieht er betäubt zum Strand. Halt', rief ich, o. halt' an, mich zu belehren, Wein Panthus, was beschließt das zürnende Geschied? Welch sestes Schloß wird uns noch Schup gewähren? Da gibt er seufzend mir zurück:

Der Lage letter ist vorhanden,
Getommen ist die unabwendbar bbse Zeit;
Einst gab es Leutrer, Troja hat gestanden,
Und seines Ruhmes Schimmer strahlte weit.
Der grimme Zeus gab Alles dem Argeier,
Der waltet jest in der entstammten Stadt;
Bewassnete ergießt das Ungeheuer,
Und Sinon schürt die Glut, frohlockend seiner That.

Und durch die zweisach offnen Thore wogen Schon Tausende und Tausende einher, Als aus dem räumigen Mycene nie gezogen; Es stehen Andre mit gestrecktem Speer, Mordlustig hingepstanzt auf engen Wegen, Des Eisens Blit starrt jeder Brust entgegen. Kaum thun die ersten Wachen Widerstand Und wagen das Gefecht mit ungewisser Hand.

Bon biesen Reden seurig aufgefobert, Und fortgezogen von der Ebtter Macht, Klieg' ich dahin, wo's hoher, heller lodert, Der Donner stürzender Palaste tracht, Bo vom Geschrei und vom Geklirr der Eisen Die Luft erbebt, wohin die Kurien mich reißen; Der gunst'ge Wond gibt mir den trefflichen Epot Und Ripheus Starte zu Begleitern mit.

Ohmas und Hypanis befeelen gleiche Triebe, Auch Mygbons Sohn, Chordbus, folgt bem Zug, Den für Kassandra die unsel'ge Liebe Berhängnisvoll zu Trojas Ende trug. Dem Bater seiner Braut bracht' er hülfreiche Schaaren Und glaubte nicht bem warnungsvollen kaut, Nicht den verfündigten Gefahren Im Mund ber gottbeseelten Braut.

Wohlan, beginn' ich ju ber tampfbegier'gen Jugenb, Ihr Bergen, jest umsonst voll Seibentugenb! Gewichen sind, ihr feht's, aus allen ihren Sisen Die Gbtter, welche Troja schüsen. Treibt euch ber Muth, bem fühnen Kührer nachzugehn, Kommt, ber entstammten Troja beizustehn, Kommt mit mir, tommt und fechtenb endigt euer Leben! Besiegte rettet nichts, als Rettung aufzugeben.

Entstammet durch dies Wort ist ihres Eisers Glut, Und, Wolfen gleich, die durch den Nebel spurend schleichen, Herausgestachelt von des Hungers Wuih, Wit trocknem Saum erwartet von der Brut, Seht's zum gewissen Tob burch Schwerter und burch Leichen. Der hohlen Nacht furchtbare Schatten streichen Rings burch die Straßen; unser kühner Muth Berschmäht, aus Trojas Witte zu entweichen.

D Nacht bes Grauens, welcher Mund
Spricht beine Schrecken aus, die Tobesnoth der Meinen!
Ber macht die Opfer, die du würgtest, kund!
Bo nehm' ich Thranen her, sie zu beweinen!
Sie fällt, die hohe Stadt, seit grauem Alterthum
Gewohnt zu herrschen und zu siegen.
Auf Straßen, Schwellen, selbst im Heitigthum
Der Gotter sieht man Todtentbrper liegen.

Doch glaube nicht, daß nur trojanisch Blut Der Adchte schrecklichste getrunken.
Auch meines Bolts erstorbner Muth Glimmt auf in manchem Helbenfunken,
Und dann stießt auch des Siegers Blut.
Der Angst, der Qual, des Jammers Stimmen spalten
Des Hdrers Dhr, wo nur das Auge ruht,
Des Todes schrecklich wechselnde Sestalten!

Bon Feinden warf zuerst mit einer großen Schaar Androgeod sich und entgegen. Sein Irrthum stellt in und der Freunde Heer ihm dar. Auf, Brüder, eilt! ruft er. Woher so spat, ihr Trägen? Die Andern tragen schon das ganze Pergam fort; Ihr habt erst jest den Schiffen euch entriffen? Kaum endigt er, so sagt ihm ein verdächtig Wort. Daß Feindeshaufen ihn umschließen. Sein Fuß erstarrt, und auf ben Lippen stirbt die Stimme. So zittert, wer, in Dornen tief verstedt,
Die Natter unverhofft mit raubem Fußtritt weckt;
Ihr blauer Hals schwillt an, mit gist'gem Grimme
Knirscht sie empor, und bleich slieht er zurück.
So wendet bei geschärstem Blick
Androgeod erschrocken nm. Wir bringen
In seine dichte Schaar, es mischen sich die Klingen.

In Troja fremb und halb vor Kurcht entfeelt, erliegen Sie unferm Arm. Den Anfang front bas Glück. Auf, Freunde, ruft, erhist von diefen ersten Siegen, Chordbus, voll von Muth. Es zeigt und bas Geschick In diesem Zufall selbst den Weg zum Leben. Bertauscht den Schilb! ben griech'schen Helm aufs Haupt! List oder Kraft — was ware Feinden nicht erlaubt? Die Lobten werden Waffen geben.

Er spricht's, und schleunig weht auf seinem Haupt Des fremden Helmes Busch, Androgeos geraubt. Er eilt, des Schildes Zierde zu vertauschen, Und läßt ein griechisch Schwert von seinen Kuften rauschen. Ihm folgt die ganze Jugend und umhängt Sich schnell die frisch gemachte Beute. So stürzen wir, mit Danaern vermengt, Doch ohne unsern Gott! zum Streite.

Begunftigt von ber blinden Nacht, Gelingt uns manche heiße Schlacht, Und mancher Grieche fallt von unfern Streichen. Schon flehn fie ichaarenweis, bem brobenben Geschick. Um sichern Bord ber Schiffe zu entweichen; Bis in bes Rosses Bauch scheucht sie die Furcht zurück. Uch, Niemand schmeichte sich, im Dunkel großer Thaten Der Götter Enade zu entrathen!

Bas zeigt sich uns! Selbst an Tritoniens Altar Ertühnt man sich, Kassanbra zu ergreifen.
Bir sehn mit aufgelbstem Laar
Die Tochter Priams aus bem Tempel schleifen;
Zum tauben Limmel sieht ihr glühend Angesicht,
Deun, ach! die Fessel klemmt der Jungfrau zarte Hande.
Chordbus Bahnsinn trägt es nicht,
Er sucht im Schlachtaewühl ein helbenende.

Ihm stürzt in bichtgeschlossenen Eliebern Die ganze Schaar der Freunde nach; Doch, ach! von unsern eignen Brüdern Kommt hier vom höchsten Tempelbach Ein mördrisch Pfeilgewöll auf uns herabgestogen. Des Feberbusches fremde Zier, Der Schilbe Zeichen, welche wir Berwechselt, hatte sie betrogen.

Die Priesterin uns abzuringen,
(Berrathen hat uns langst ber Sterbenben Geschrei)
Umstürmt uns der Dolopen Schaar. Es bringen
Mit Ajax die Atriben selbst herbei.
So, wenn im Sturme sich die Winde heulend schlagen.
Der wilbe Sab, des Norbes rauhe Macht,
Der muth'ge Ost, auf Titans raschem Wagen,
Es rauscht des Meeres Grund, des Waldes Eiche tracht.

Sest sehn wir noch zu ganzen Heeren, Die unfrer Waffen glücklicher Betrug Bor Kurzein noch im finstern Dunkel schlug, Bon ihrer Flucht zurücketehren. Ihr schneller Blick erkennt in bunkler Schlacht Des Helmes List, der Schilbe falsche Zeichen. Jest muß der Augen Wahn dem Klang der Stimmen weichen, Jest siegt des Feindes Uebermacht.

Es fallt zuerst, von Veneleus burchstochen, Chordbus an Aritoniens Altar. Es fällt, ber das Gesen der Aug ub nie gebrochen, Ripheus, der Redlichste, den Jilum gebar. Die Götter richteten nicht so! Bon Freundesstreichen Liegt Hypanis, liegt Dymas hingestreckt; Und kann der Priesterschmuck, der dich, o Panthus, deckt, Kann selbst dein schuldlos Herz die Himmlischen erweichen?

Bezeugt mir's, Trojas heil'ge Trümmer,
Ou Flammengrab, das meine Stadt verschlang,
Daß ich an jenem Schreckenstage nimmer
Mich feig entzogen des Gefechtes Orang,
Und, war's mein Los, an jenem Tag zu enden,
Daß ich's verdient mit meinen Bürgerhänden!
Test wich ich der Gewalt, mir folgt, vor Alter laß,
Thhyt und, schwer von Wunden, Velias.

Bu Priams Burg ruft uns der Stimmen lautster Hall; Als raste nirgends sonst der Streitenden Gebrange. Richt durch ganz Nium der Waffen wilder Schall, Erblick ich sier ein fürchterlich Gemenge. Des Andrangs Ungestum, ergrimmten Widerstand. Den Feind seh' ich die hohen Dacher sturmen Und mit der Schilbe dichtgeschlossen Band Sich furchtbar vor den Eingang thurmen.

Ich sehe Leitern an bie-Mauern legen, Entschlossen klimmt ber trop'ge Gieger nach, Die Linke halt den Schild der Pfeile Sturm entgegen, Vest klammert sich die Rechte an das Dach, Beschäftigt ist mein Bolf, die Aharme abzutragen, Und mit den Arammern wird der Starmende bedroht, Die lette Zuslucht ihrer Noth, Wenn Alles, Alles sehlgeschlagen!

Herabgestürzt seh' ich bie übergold'ten Binnen, Denkmäler alter königlicher Pracht. Mit blobem Schwert wird jeder Weg nach Innen Bon einer dichten Schaar Darbanier bewacht. Ein frischer Muth lebt auf in unsern Seelen, Der schwerbedrängten Burg des Königs beizustehn, Mit Starte Starte zu vermählen Und der Bestegten Muth mitstreitend zu erhöhn.

Noch führten zum Palast, ber Menge unbefannt, Geheime, abgelegne Thuren,
Durch beren nie entbedtes Band
Die Zimmer in einanber sich verlieren.
Oft hatte, frei von bes Gefolges Zwang,
Andromache in Arojas schönen Kagen
Auf diesem unbemerkten Gang
Zum rohen Ahn ben Enkel hingetragen.

Wich bracht' er jest zum hochften Dach hinauf, Bon wo die Teutrier mit fegenleeren Handen, Berlorne Pfeile niedersenben.
Bum jähen Thurm verfolg' ich meinen Lauf, Der übers Dach empor zum Sternenhimmel schreitet; Sanz Nium liegt vor mir ausgebreitet, Der feinblichen Gezelle ganzes Heer, Das ganze schiffbebectte Weer.

Bom Tob umringt, zerreißen wir voll Muth Der Dede ichon gewichne Fugen
Und schleubern sie auf ber Achiver Flut
Mit fammt ben Pfeilern, die sie trugen.
Herunter stürzen sie mit bonnerndem Getrach,
Und weh' den Stürmenden, die sich barunter stellten!
Doch frische Krieger bringen nach,
Der Streit brennt fort, und alle Wassen gelten.

Als wollt' er jeben Feind zermalmen, Pflanzt Pyrrhus sich im Glanz ber Rüstung vor bas Thor, Der Schlange gleich, genährt von bbsen Halmen, Die gistgeschwollen schlief im eisbebeckten Moor Und neuversüngt jest von sich streift die Schale, Den glatten Leib im Reif zusammenringt, Sich mit erhabner Brust ausbäumt zum Sonnenstrahle Und breier Zungen Bils im Munde schwingt.

Dicht an ihm steht ber hohe Veriphas, Rachst bem Automebon, Achillens Wagenwender, Es brangt sich Styros Jugend an ben Paß, Und nach bem Giebel flegen Teuerbrander; Bom Angel haut er felbst bas erzbefchlague Thor, Und alle Bander stürzt bes Beiles Schwung zu Grunde, Leicht wird bas Holz durchbohrt, bas seinen Schirm verlor, Und weit gebffnet klasst bes Thores Munde.

Des innern hauses weiter Hof, die Schaar Der Awjer, die ben Eingang haten, Der alten Konige geheimste Sale bieten Dem überraschten Blick sich bar, Und aus den innersten Gemächern bringet Der Manner Schrei, der Weiber jammernd Ach, Die ganze Wolbung hallt das Klaggeheule nach, Das in den Wolfen widerklinget.

Man sieht ber Matter heer bie weite Burg burchschweisen, Jum letten Lebewohl die Saulen noch umgreisen Und kassen ben empsindungslosen Stein. Ganz mit des Baters Aron bricht Phrrhus schon herein. Ihn halt kein Schloß, die Ahare liegt in Arammern, Bom Widder eingerannt, Gewalt macht Bahn, Lod ist der erste Gruß, so kuten sie heran, Bon Wassen rauscht's in allen Zimmern.

So wathet nicht ber hochgeschwollne Bach, Der schaumenb seinen Damm burchtrach, Der Kelsen Kerkerwand mit wildem Grimm durchhauen. Er stürzt ins Feld mit trüber Wogen Kraft, Der Heerben Schaar auf den extrantien Auen Wird mit den Harben fortgerafft.
Ich selbst sah, Mord im Blick, den Achtlieiben Um Eingang stehn und bei ihm die Atreiden.

Ich sah auch Letuba, sah ihre hunbert Abchter,
Sah Priam selbst an den Attar gestreckt,
Den Bater blühender Geschlechter,
Noch mit dem Blut der Opser frisch besteckt.
Es tritt der Feind die Saat von fünfzig Ehen,
Der Entel schone Hoffnung in den Staub,
Die goldne Saule stürzt, behangen mit Arophden,
Und, was dem Brand entging, Das wird des Würgers Raub.

Mitleibig, Fürstin, wirst bu fragen, Wie Konig Priam seine Tage schloß? So wisse benn: Kaum hört er Trojens Stunde schlagen . Und sah den Feind, der durch die Pforten sich ergoß, So eilt er, sich den Panzer anzuschnallen, Der die entwöhnten Clieder niederzog, Umhängt das Schwert, das längst der Scheide nicht entstog. Und stürzt zur Schlacht, als Kürst zu fallen.

Es stieg in des Palastes mittlerm Raume Ein hoher Altar in des Aethers Plan, Ihn fächelte von einem alten Lordeerbaume Die nachbarliche Kühlung an. Sleich scheuen Tauben, die das donnerschwäle Wetter Zusammentrieb, lag dorten Hefuba Mit allen Thehtern kniend da Und schloß in ihren Arm die unerweichten Gotter.

Lest fah sie den Gemahl, bereit zur Gegenwehr. Im jugendlichen Schmud der Waffen sich bewegen. Unglücklicher, wohin? ruft sie ihm bang entgegen. Was für ein Wahnsinn reichte dir den Speer? Und ware felbst mein Lettor noch zugegen, Jest helfen Schwert und kanzen uns nicht mehr. hieber tritt! Diefes heiligthum schapt Aue, Wo nicht, vermahlt uns boch im Falle:

Sie sprach's und zog ihn zu sich hin und ließ Im Priesterfluhl ben Greis sich niedersenen; Da tam, von Pyrrhus mbrberischem Spieß Durchbohrt, sein Sohn Polyt, bluttriefend, voll Entseyen, Der Feinde Hausen burch, den weiten Bogengang Dahergerannt. Sein Blick sucht in der den Leere Der weiten Zimmer Schutz; den schon gewissen Fang Berfolgt Neoptolem mit mordbegier'gem Speere.

Schon hascht ihn sein furchtbarer Arm, Und über ihm sieht schon den Stahl der Bater schweben; Noch slieht er bis zu Priams Kuß, und warm Entquillt in Strömen Bluts das junge Leben. Nicht länger schweigt das Baterherz; Obgleich verurtheilt von des Mörders Grimme, Erhebt er seierlich des Jornes Donnerstimme Und heult in diese Worte seinen Schmerz:

Für biese Frevelthat, für diesen bittern Hohn, Für bies verstuchenswürdige Ertühnen, Wenn noch Gerechtigkeit wohnt auf der Edtter Thron, Erwarte dich, wie solche Thaten ihn verdienen, Dich, Ungeheu'r, ein grausenvoller Lohn!
Dich, dich, der mit verruchtem Bubenstücke, Mit dem erwärgten lieben Sohn
Gefoltert hat die väterlichen Blicke!

So, wahrlich, hielt's mit feinen Feinde Micht Achill, ben du zum Bater bir gefeigen; Es ehrte mit errdehendem Gescht' Der Held mein Alter und der Liebe Psticht, Als ich zu ihm, ein Flehender, gezogen. Er weigerte mir Hestors Leichnum nicht, Des Aobten Feier würdig zu begehen, Und ließ mich Aroja wiederschen.

Mit biesen Worten schlenbert er ben Schaft, Der ohne Klang ber schwachen Hand enteilet Und, aufgefangen von des Eegners Krast, Des Schildes Spige taum zertheilet. Geh' benn, erwidert Pyrrhus ihm voll Hohn, Sag' bem Achill, wie sehr ihn meine Thaten schniben! Berklage bort ben tiefzesunknen Sohn! Jest aber sieb von meinen Handen!

Er reißt den Zitternden, dies sagend, zum Altare, Der noch vom Blut bes Kindes raucht, Kaßt mit der linten Hand die filbergräuen Haare, Indes die Rechte tief sich in den Busen taucht. So endigt Priamus. Sein Aug' sah Aroja brennen, Die über Asien den Scepter ausgestreit, Iest ein gigant'scher Rumpf, am Meeresstrand entbectt, Es feblt das Haupt, und Niemand kann ihn nennen.

Best wird jum Erstenmal mein herz mit Furcht erfaut. Des alten Königs lestes Blaffen Bedt mir des eignen theuren Baters Bild, Beigt mir mein haus im Schutt, Gemahlin, Kind verlaffen; Ich fpabe ringsum, wer mir folgen fann. Uch, matt vom Streit find Alle laugft verfcwunden: hier hatten fie vom Thurm ben fuhnen Sprung gethan, Dort in ben Klammen ihren Lob gefunden.

So war ich benn ber einzig Uebrige von Allen, Als meinem Blid, ber burch bie Gegenb fleugt, Des Brandes heller Schein in Bestas Tempethallen Die Tochter Tyndars sprachlos sibend zeigt. Der Griechen Furie, der Phrogier Berberben, Bang, burch bes Gatten strenges Strafgericht, Bang, burch ber Teutrier gerechte Wuth zu sterben, Barg sie im Leiligthum ihr bleiches Ungesicht.

Mein Jorn entbrennt. Es reißt mich hin, fie ju burchbohren. Bu rachen mein zerstörtes Baterland.
Bas? Troja septe sie in Brand.
Und zoge prangend ein in Lacedamons Thoren,
Die Teutrer hinter fich in stavischem Gewand?
Sie sahe Gatten, Kinder, Eltern, Baterland?
Sie burfte mit das Siegesfest begehen?
Nein, Das wird pinnmermehr geschehen!

Mag's seyn, daß des gestraften Weibes Blut Des Mannes Schwert entehrt, den leichten Sieger schändet. Genug, ich sättige der Rache heiße Glut, Der Frevel wird gestraft, gerächt der Freunde Blut, Und eine Schuldige dem Ortus zugesendet. So sprach aus mir des eiteln Grimmes Wuth, Als plöylich, schön, wie sie sich nimmer mir gezeiget, Der Mutter Glanzgestalt sich zu mir neiget. Sanz Stitin, ganz umfloffen von dem Lichte, Worin sie steht vor Jovis Angesichte, Durchschimmerte ihr Glanz die Duntelheit. Won welcher Wuth, mein Sohn, von welcher Wunde Entbrennt dein Herz? ertdut's von ihrem Rosenmunde. Indem ihr Arm zu stehen mir gebeut. Wohin mit diesen wüthenden Geberben?

Du willst nicht lieber sehn, ob bein Astan noch lebt. Wo bu bes Baters graues haupt verlaffen,
In welchen Nothen jest bein Weib Kreusa schwebt,
Die ber Achaier Schwärme rings umfassen,
Längst, ohne mich, ein Raub bes Feuers ober Schwerts?
Nicht bie spartan'sche Helena laß bugen,
Nicht Paris klage an! Da! zurne himmelwärts!
Die Ghtter sind's, die Trojas Kall beschließen!

Blid' auf! Der Nebel sen zerstreut, Der noch mit Kinsternis bein sterblich Aug' umhället; Doch werbe streng' von dir erfället, Was beine Mutter dir gebeut. Du siehst, wie Qualm und Rauch in schwarzen Fluten steiget, Siehst Schutt auf Schutt und Stein auf Stein gehäuft. Das ist Neptun, der Arojas Beste schleift Und mit dem Oreizack ihre Mauern beuget.

Am Stderthor siehst du Saturnia, Die Unbarmherzige, in rauhem Eisen blinken, Siehst von den Schiffen sie stels neue Feinde winken; Auf Pergams Thurm siehst du Aritonia, In ihrer hand ber Gorgo Schrecknis, bliven; Du fiehft — o, fliehe, fliehe, theurer Gohn! Des himmels Konig felbst auf Ibas bufterm Ahron Den Feinden Krafte leihn, die himmitschen erhiven.

Gib auf die eitle Gegenwehr! D, saume nicht, noch zeitig zu entrinnen, Roch unverlent wirst du dein Haus gewinnen: Ich din mit dir. — Sie sprach's, und Nacht war um mich her. Und mir erschienen, mit des Grimmes Falten, Der hohen Götter seindliche Sestalten; Berwästung, Einsturz, Grausen um "und um. In Asche sant vor mir ganz Nium.

So, wenn der Pfläger Schaar, auf hoher Bergebhaibe. Der Aexte morderische Schneibe Auf den besahrten Stamm der wilden Esche gadt, Sie murrt ergarnt herab, die schwante Krone nicht, Erschättert rauscht der dichtbelaubte Wipfel; Bis, von der Bunden Macht besiegt, Sie achzend sich herunter wiegt Und sich zermalmend walzt von des Gebirges Gipfel.

- Jest eil' ich fort. Durch Kammen, Schwert und Leichen Kahrt unbeschädigt mich ein Gott, es weichen Die Lanzen vor mir aus, das Feuer macht mir Bahn. Schon hab' ich mich zur Wohnung durchgeschlagen; Mit dem verehrten Bater sang ich an, Ihn will ich rettend erst auf das Gebirge tragen; Umsonst bestärmt ihn seines Sohnes Kehn, Wit Troja will er untergebu.

Ihr Andern, ruft er aus, in deren festen Bruften Der Jugend appige Gesundheit glüht,
Spart euch für besser Lage — flieht!
War's mir von Zeus bestimmt, des Lebens Rest zu fristen,
So war er Gott genug, den Flammen selbst zum Hohn,
Ein Haus mir zu verleihm. Genug, daß einmal schon
Dies graue Haupt den Vall Darbaniens betwuert,
Genug, daß es ihn einmal überdauert!

So will ich es. Jest, Kinder, nehmt Den lesten Abschied von Anchisen! Den Weg zum Tobe find' ich salft, es chamt Der Feind sicht, mein Blut mitteis zu vergießen. Er zieht mich aus. Gleichviel, begrabe ober nicht! Die Gotter haffen mich. Wozu noch inger tragen Des siechen Lebens lastendes Gewicht, An Thaten leer, seitdem mich Jovis blis geschlagen!

Er fprach's, und unbeweglich blieb ftebn, Ihn beugt nicht unser heißes Drinn, Nicht seines Entels, nicht Kreusen Länderingen, Nicht unsere Abranen Bund, dieftrdmend zu ihm stehn, Durch solchen Tros doch nicht de Tod herbeizurufen, Nicht uns, uns Alle mit in sein Kall zu ziehn; Er bleibt auf seinem Nein undvelcht nicht von den Stufen, Aufs Neu' muß ich dem Tod trgegen kliehn.

Denn, Gotter, welche Wahl arb mir gegeben! Dich, Bater, ließ ich flieben hinter mir? Solch graufames Begehren in von bir? Ift's Jovis Schluß, foll nich bie Heimat Atherleben? Beharrest du barauf, daß uns derselbe Tod Bereinige, wohlan, der Bunsch ist zu erhören. Schon naht, von Priams Blut und seines Sohnes roth, Reoptolem, bereit, der Opfer Zahl zu mehren.

Und barum führtest du burch Schwert und Fener, Erhabne Mutter, beinen Sohn? Ich soll den Feind Auch hier noch wüther sehn, sou Ales, was mir theuer Und heilig ist, in einem Kall vereint, An seinem Speere sich verbluten sehen? D, Waffen, Waffen her Der lette Tag bricht an; Last uns aufs Neu' den Feinde stehen! Nicht ungerochen stirbt, der mannlich fechten tann!

Sogleich gurt' ich das Schert mir um den Leib, Und in des Schildes Griff nuß sich die Linke fügen. So geht's zum Thor. Ach hier seh' ich mein theures Beib, Den Kleinen zu mir neigen, vor mir liegen. Zum Tod gehst du, ruft sie so nimm auch uns mit fort! Doch, hoffst du Kettung nochvon deinen Heldenarmen, So bleib' und schüpe diesen Le! Was wird aus und? wer wirder Deinen sich erbarmen?

So ruft sie heutend und erfüllt Das ganze Haus mit ihren Scherzen, Alls unverhofft, ba wir den kleim Julus herzen, Dem überraschten Blid ein Wund sich enthüllt. Sieh'! von des Knaben Scheitel aut helleuchtend eine Feuerstode; Sie wächst, indem sie niederfällt, ih mild Durchträuselt sie bie unversehrte koc Schnell fchatteln wir fie weg und eilen, für Aftan Beforgt, die heit'ge Glut mit Baffer zu erflicen; Anchifes aber ftreckt die hande himmelan Und bankt hinauf mit freudehellen Bliden: Jest endlich, großer Zeus, find wir erhort! D, blid, wenn anders Bitten dich bewegen, Mit huld auf und herab und, find wir's werth, Berleih' und Schup, bekräft'ge biefen Segen!

Er spricht es, und zur Linken tracht Ein lauter Donnerschlag. In schönem Strahlenvogen Kommt durch die wett erhellte Nacht Ein funkelndes Gestirn gestogen; In unsern Zenith stieg es auf und zog Die Silbersurche hin nach Ibas Tristen, Den Weg und zeigend, ben es stog; Die ganze Gegend raucht von Schweselbuften.

Bon biefer Zeichen Macht befiegt,
Rafft sich Anchises auf und betet zu dem Sterne.
Vort, ruft er, fort! die Zeit ist tostbar, stiegt!
Kührt mich von bannen, sev's auch noch so ferne!
Euch, Edtter, die dies Zeichen uns gesandt,
Bertrau' ich dieses Kind, vertrau' ich diese Beiden;
In eurer Obhut steht das Baterland.
Zeit tomm, mein Sohn! ich folge dir mit Freuden.

Und lauter, immer lauter fort man fcon Des Brandes nahe Feuerstammen trachen. Auf, Bater, ruf' ich, auf! Ich trage bich, ben Schwachen; Leicht bruckt bes Baters theure kast ben Sohn. Was nun auch tommen mag, wir theilen Tob und Leben, Die Hand will ich bem Aleinen geben, In ein'ger Ferne folgt Kreusa still. Ihr Anechte, merkt, was ich vertanden will.

Gleich vor der Stadt steht ihr an einem Felsenhange, Den ein verlass'ner Cerestempel schmägt, Daneben ein Eppressenbaum, seit lange Mit Achtung von den Vätern angeblickt. Dort treffen wir und in verschiednen Schaaven! Du, Bater, wirst die Leiligthämer wahren! Wie barfte sie, noch nicht geneht von frischer Flut, Berühren diese Land voll Blut!

Sogleich ward ein Gewand den Schultern umgehangen, Bom Raden wallt noch eine Lowenhaut;
Ich neige mich, die Last des Baters zu empfangen,
Der Rechten wird mein Julus anvertraut,
Der neben mir mit fürzern Schritten eilet,
Und hinter unserm Raden weilet,
Zu hintergehn den lauernden Berbacht,
Kreusens Schritt — so sliehn wir durch die Nacht.

Wie oft auch sonst im witbesten Gemenge Der Schlacht mein Busen unerschattert blieb, Wie wenig mir ber Feinde furchtbarstes Gedränge Die Rothe von den Wangen trieb, Jest machte seder Laut mich beben, Mir schauerte vor sedes Lastchens Jug, Besorgt für des Begleiters Leben, Bang für die Burbe, die ich trug. Schon sehn wir uns in vaschen Schristen Unfern bem Thore, frei von feindlicher Gewalt, Als ein Geräusch von Menschentritten In die erschrocknen Ohren schallt, Und nahe hinter uns im Dunkeln Sah meines Baters Schrecken Schilbe funkeln Und blant geschliffne Helme gluhn. Sie find's, ruft er, o, las uns eilends fliehn!

Roch heute weiß ich nicht, welch feindliches Geschick Den Muth mir nahm, die Sinne mir verwirrte In diesem unglückvollen Augenblick. In unwegsame Gegenden verirrte Mein Fuß. Uch, hielt ein Gott Kreusen mir zurück? Berlor sie sich auf unbesannten Pfahen? Blieb sie ermattet siehn? Ich hab' es nie errathen; Berschwunden war sie ewig meinem Blick!

Und erst, als am bezeichneten Altar Bersammelt waren que Geelen, Bard ich den schrecklichen Berkust gewahr, Sah ich von Allen sie allein und fehlen. Ben im Olymp schalt nicht mein blutend Herz, Wen klagt' mein Grimm nicht an auf Tellus weitem Runde! Was war mir gegen diesen Schwerz Des Reiches Kall und Trojas lente Stunde!

In der Gefährten treuer Hand Berlaff ich Julus und Anchifen. Und unfrer Götter heil'ges Pfand; Im Thal wird ihnen Lupucht angewiesen. Ich felber wende mit dem blanken Stahl Bur Stadt zurud. Galt's auch, ganz Aroja zu burchspahen, Mein Schluß steht fest, der Schrecken ganze Zahl Und jegliche Gefahr von Neuem zu bestehen.

Erst eil' ich nach bem Thor, bas Rettung uns gewährt, Und meiner Tritte Spur muß mir den Rückweg zeigen, Mir graut bei jedem Schritt, es schreckt mich selbst das Schweigen. Bielleicht, daß sie zur Wohnung umgekehrt: Drum eil' ich hin, was dort mich auch bedrohe. Gier herrscht bereits der Feind; vom Wind gegeißelt wehn Die Flammen schon bis an des Giebels Sohn, Zum Himmel schlägt die fürchterliche Lohe.

Des Königs Burg wirb jest aufs Reu' von mir befucht. hier haten Phonix und Ulys, von allen Achaiern auserwählt, in ben gerdum'gen Hallen, Wo Junos Freiheit ift, bes blut'gen Raubes Frucht. hier seh ich unter Trojas reichen Schänen, Dem Feuer abgejagt, ber Tempel goldne Zier. In langen Reihn gelagert feh' ich hier Der Matter bleiches Heer, die Kinber voll Entseyen.

Kahn ließ ich durch die todtenstille Nacht, Berlorne Mah'! der Stimme Rang erschallen, Ließ durch ganz Mium den theuren Namen hallen; In eitelm Suchen hab' ich Stunden hingebracht, Als ein Gesicht, Der ähnlich, die ich misse, Rur größer von Gestalt, als sie im Leben war, Dahertritt durch die Finsternisse. Mir graust's, der Athem stockt, zu Berge steigt mein Haar. Warum, ruft es mich an, mit Suchen dich ermitben Wozu, geliebtefter Gemahl, Des langen Forschens unbankbare Qual? Kreusens Schickal hat ein Gott entschieden. Nie, nie wirst du auf beinem irren Pfad Bon beiner Gattin dich begleitet sehen. Dagegen sest sich Jovis Rath, Der droben herrscht in des Olympus Hoben.

Ein Flüchtling wirst bu lang ben Wogen bich vertrauen, Bis bein gebuld'ger Muth Sesperien erringt, Durch bessen segenvolle Auen Der lipb'sche Aiberstrom die stillen Kluten schlingt. Dir winkt an seinen lachenden Gestaden Ein Apron und einer Konigstochter Hand. Drum hore auf, in Thranen dich zu baben Um das zerriss ne Liebesband.

Ich werbe nicht ber Griechen Stäbte steigen, Richt jubeln sehn ber Stolzen Baterland, Nicht vor ben Griechinnen bie Stavenknie beugen, Ich, Darbans Enkelin, ber Benus anverwandt! Es halt bei Priams umgestärztem Ahrone Der Götter hohe Mutter mich zurück. Leb' wohl! bich grüßt mein lester Blick! Leb' wohl und liebe mich in unsern theuren Sohne!

Auf meiner Zunge schwebt noch manches Wort, Roch manchen Laut will ich von ihren Lippen saugen; In banne Laste war sie fort, Ihr folgen weinenb meine Augen; Dreimal will ich in ihre Arme fliehn, Dreimal entschlüpft bas Bild bem feurigen Berühren Gleich leichten Nebeln, die am Szügel ziehn, Ein Traum, ben Titans Pferbe rasch entführen.

Schnell wend' ich jest (ber Tag fing an zu grauen) Bu ben Gefährten um. Berwundert fand ich hier Ein neues großes Heer von Jänglingen und Frauen, Des Elends Kinder! gleichgesinnt mit mir, Auf frembem Strand sich anzubauen. Entschlossen strand sie mit Hab und Gut herbei, Bereit, durch welche Fluten es auch sep, Sich meiner Führung zu vertrauen.

Der Stern bes Morgens stieg empor Auf Ibas hoher Boltonspige Und leuchtete ber Sonne Wagen vor. Gesperrt hielt ber Achaier jedes Thor, Und nirgends Hoffnung mehr, die väterlichen Sige Bu retten von der Feinde Kut. Ich weiche dem Geschick. Die Schultern beugen Sich unter meines Baters Last; mit Muth Raff ich mich auf, den Iba zu besteigen.

# Dibo.

Freie Ueberfepung bes vierten Buchs ber Meneibe.

1.

Doch lange icon im ftillen Bufen nahrt Die Konigin die schwere Liebeswunde; Ergriffen tief hat sie des Mannes Merth, Des Boltes Glanz und seines Ruhmes Kunde; Un seinen Bliden hangt fie, seinem Munde, Und, leise schleichend, an dem herzen zehrt Ein ftilles Feuer; es entsioh der Friede, Der goldne Schlaf von ihrem Augenliede.

3.

Raum zog Aurorens hand die feuchte Schattenhalle Bom Horizont hinweg, als ihres Busens Falle Ins gleichgestimmte herz der Schwester überwallt. Uch, welche Zweifel sind's, die schlasson mich durchbohren! Geliebte, welcher Gast zog ein zu unsern Ahoren: Wie ebel! welche mannliche Gestalt! Wie groß sein Muth! sein Um wie tapfer im Gefechte! Gewiß, er stammt von gottlichem Geschlechte.

Durch welche Prafung ließ das Schickal ihn nicht gehn! Gemeine Seelen wird das feige Derz verklagen, Du hörtest, welche Schlachten er geschlagen!

Ja tonnte Liebe se in dieser Brust erstehn.
Seit mein Sichaus in das Grad gestiegen.
Und ware mein Entschluß, mein Abscheu zu bestegen Un homens Banden — soll ich dir's gestehn?

Der Einzige konnte schwach mich sehn.

4

Ja, Anna, ohne Radhalt foll vor dir Das Herz ber Schwester sich erschließen! Seitbem ein Brudermord Sichaus mir, Der meine erste Liebe war, entrissen, Seit meiner Flucht war Dies ber erste Mann, Der meinem Herzen Reigung abgewann, Der erste, sag' ich bir, ber mich zum Wanken brachte; Reu ist die Glut erwacht, die einst mich selig machte.

5.

Doch eher schlinge Tellus mich hinab. Mich schleubre Jovis Blip hinunter zu ben Schatten. Zu bes Avernus bleichen Schatten. Hinunter in das ewig finstre Grab, Eh' daß ich beine heiligen Gesege, Schamhaftigfeit, und meinen Eib verlepe! Er nahm mein Jerz dahin, ihm war's zuerst geweißt; Sein bleibt's in alle Ewigfeit.

Sie spricht's, und ihren Schoß bethauen milbe Zahren. D, über Alles mir Geliebte! gibt
Die Schwester ihr zurüch. Allein und ungeliebt
Willst du verblühn, den Kummer ewig nahren?
Die Wonne, die aus holden Kindern lacht.
Der Benus suße Freuden dir versagen?
Nach solchen Opfern, meinst du, fragen
Die Todten in des Abgrunds Nacht?

7.

Und fey's! Hat benn ber vielen Freier einer Dein tummertrantes Herz zur Liebe je geneigt?
Bon allen triegerischen Fürsten teiner,
Die Afrika in seinem Schoß gezeugt.
Selbst Der, vor dem die Libber erbeben,
Den Aprus längst gehaßt, selbst Jarbas konnt' es nicht;
Und einer Neigung willst du widerstreben,
Für die dein Lerz so mächtig spricht?

8.

Bergaßest bu, wo bu bich eingewohnet, Daß ohne Zaum hier ber Numiber jagt. Der unbezwungne Getuler hier thronet, Die Sprte bort bie Landung dir versagt, Hier unwirthbare Wüsten dich umgrausen. Dort ber Barcker wilbe Wölfer hausen, Der Bruber selbst, des Habsucht du entstohn. Und Thrus Wassen dich von Often her bedrohn?

Glaub' mir, die Ebiter, die dich lieben, Lucina selber war's, die an Karthagos Strand Die Schiffe dieser Fremdlinge getrieben. Welch eine Stadt seh' ich durch dieses Sheband, Welch einen Ahron, o Schwester, sich erheben! Zu welchen strahlenvollen Hohn Wird der Karthager Name schweben, Wenn solche Kelben uns zur Seite stehn!

10.

Bershine bu nur erst ber Götter Jorngericht Durch frischer Opfer Blut. Die Fremdlinge zu halten, Laß königlich bes Gastrechts Källe Walten; Un Gründen, sie zu fesseln, fehlt es nicht. Seht die zerbrochnen Schisse! Seht, wie Nebel rauchen, Die See noch stürmt, Orion Regen zieht! So wußte Die zur Glut den Funken aufzuhauchen, Die Hoffnung naht, und das Erröthen ssieht.

11.

Jest fragt sie bas Geschick an blutigen Altaren. Dir, Phobbus, ber bas Kunftige enthalt, Dir, stabtegrundenbe Demeter, quist Bweischr'ger Rinber Blut, bir, Bromius, zu Ehren, Bor Allen, Juno, bir, ber Ghen Schüserin. Bor bem Altar sieht man bie schönste aller Frauen, Den Becher in ber Hand, Karthagos Konigin, Des weißen Rinbes Haupt mit heil'ger Flut bethauen.

Bald geht sie vor der Gotter Angesscht An den noch dampfenden Altären auf und nieder, Beschenkt die schon Beschenkten wieder Und forscht, was rauchend noch das Eingeweide spricht. Bethortes Sehervolk! befreien Gebet und Opser wohl das schwerbesangne Herz? Am innerr Mark zehrt der verhehlte Schmerz Und spottet eurer Araumereien.

## 13.

Der Flammen unheilbare Pein Treibt sie, Karthagos Stadt im Wahnsinn zu darcheilen. So siieht die Hindin, die in Kretas Hain Mit zwecklos abgeschossen Pseilen Der ferne Iager tras. In ihrem Fleisch das Rohr Des Todes, das der Feind verlor, Bethaut sie die durcheilten Felder Mit ihrem Blut und Dittes finstre Walder.

#### 14.

Test fahrt sie durch Karthago ihren Gaft, Beigt prahlend ihm der Mauern stolze Last Und läßt vor seinem Blick die Erdse Sidons prangen. Ein flächtiges Gespräch wird schächtern angefangen; Schnell reißt die Vurcht es wieder ab. Kaum bricht Der. Abend ein, so wintt das Mahl; fie sodert Bon Trojens Fall aufs Neu' von ihm Bericht Und nährt die Glut, die in dem herzen lobert.

Trennt endlich fie ber ftrenge Ruf ber Pacht, Und wintt ber Sterne fintend Licht zum Schlummer, So nahrt fie einsam ihren Rummer, Und sein verlaff nes Polster wird bewacht. Abwesend hort sie ihn, verschlingt sie seine Auge, Herzt in Aftan bes theuren Baters Bild, Ob sie vielleicht die Leidenschaft betrüge, Die glühend ihren Busen füllt.

16.

Der Thurme hochgeführte Lasten Erlahmen bald in ihrem muntern Lauf; Kein Wall, tein Giebel steigt mehr auf, Und tausend steiß'ge Kande rasten. Der Jugend muß'ger Arm entwohnt sich von dem Speer, Im hafen ihnt tein hammer mehr, Und unvollendet trauert das Gerüste, Das prahlend schon die Wolten kuste.

17.

MIS Zeus Gemahlin sie von Liebesstammen brennen Und felbst bes Rufes Stimme tropen sah, Begann sie so zur schönen Spria:
Glorwürdiges — man muß bekennen!
Habt ihr vollbracht, du und bein wackrer Sohn!
Mit reichem Raub zieht ihr davon!
Ein wahres Helbenwert, ein Weib zu überlisten!
Werth, daß zwei Ebtter sich mit ihrer Allmacht rusten!

So scheint es boch, man habe meinen Sipen
Und meiner Puner Treu' nicht sonderlich getraut?
Doch wo das Ziel? wozu in Kämpfen und erhiven?
Laß Friede seyn, und Dido werde Braut!
Ou hast's erreicht: sie liebt, sie rast von Liebesklammen.
Sey's denn! sie werde dieses Phrygers Magh,
Dir sen der Tyrer Bolt zur Mitgift zugesagt,
Wir Beide schüsen es zusammen.

19.

Ibalia durchdrang der Rede lift'gen Ginm, Das Reich Hesperiens, den Teutriern entriffen, In Libyens Gränzen einzuschließen, Und schlau erwidert ihr der Schänheit Königin: Wer ware Thor genug, mit beiner Wacht zu streiten Und dein Erbieten seindlich zu verschmähn? Nur mäßte, was durch uns geschehn, Das Släd zum guten Ende leiten.

20.

Bu wenig bin ich felbst mit bem Geschick vertraut; Doch wird es Jupiter gestatten, Daß ber Arojaner an ben Aprer baut, Daß beibe Stämme sich in Eins zusammen gatten, Bu einem Bolt vereint burch ew'gen Bund? Du, seine Gattin, magst dich bittend an ihn wenden. Reig' ihn durch beinen hochberebten Mund; Ich will bas Uebrige vollenden.

Darüber laß Saturnien gewähren!
Gibt ihr bes himmels Konigin zurück.
Doch, wie dies bringende Geschäft mit Glück
Zu enden sep, laß mich vor Allem dich belehren.
Sobald der erfte Morgen tagt,
Und Titans Strahlen kanm die junge Welt bescheinen,
Kührt in den nächstgelegnen Lainen
Die Liebestruntene den Teutrer auf die Jagd.

22.

Benn bas Sefchwaber nun auf flügelschnellen Rossen Dahinschwebt, mit bem Garn bas Wildgebeg' umzäunt. Gend' ich von oben her, vermeugt mit schwarzen Schlossen, Ein Ungewitter ab; ber ganze Himmel scheint Im Boltenbruch herabgestossen,
Durch bie zerrissen Lüste tracht
Mein Donner, und Gewitternacht
Trennt von bem Fürstenpaar die stiehenden Genossen.

23.

In einer Grotte wird alsbann bie Königin Mit dem Trojaner sich zusammen finden; Dort werd' ich gegenwärtig seyn und, bin Ich deiner nur gewiß, auf ewig sie verbinden. Dort frone Lynnen ihrer Herzen Bund! — Ihr winkt die Andre zu mit hochzusriednen Bliden; Ein Lächeln schimmert um der Göttin Mund, Daß ihr's gegläckt, die Feindin zu beräcken.

Indes war Cos leuchtendes Gespann Aus blauer Wogen Schoß gestiegen. Beim ersten Gruß der Göttin fliegen Karthagos Pforten auf, es fluten Roß und Mann In munterm Schwarm laut lärmend durch die Felder, Das weite Garn, den Jagdspieß in der Hand, Kommt der Wassplier im Flug baher gerannt; Es schnaubt der Doggen Spürkraft durch die Walder.

25.

Am Eingang des Palastes harrt Der Königin, die noch am Puntisch säumet, Der Puner Fürstenschaar, und an den Stufen scharrt, In Gold und Purpur prächtig aufgezäumet, Das stolze Roß der edeln Idgerin Und knirscht voll Ungeduld in die beschäumten Zügel. Auf thun sich endlich des Palastes Klügel: Umringt von Bolk, erscheint Karthagos Königin.

26.

Ein tyrisch Oberkleib, geschmudt Mit buntem Saum, umfließt die schönen Glieber; Durch ihre Loden ist ein goldnes Netz gestrickt, Bom Ruden schwankt der volle Kocher nieder, Bon goldnem Haten wird der Purpur aufgefnupft. Ihr folgt der Phryger Schaar; mit eind'ichem Jubel hupft Ustan voraus, und, Alle zu verdunkeln, Sieht man Ueneen selbst im mittlern Reihen funkeln. 27

So, wenn Apoll zu Delos heim'schem Serb
Bon seinem Wintersit am Xanthus wieberkehrt —
Da lebt Gesang und Lanz, die festlichen Altidre
Umjauchzt der Agathursen bunte Schaar,
Der Areter, der Orpopen Heere.
Er selbst, den zarten Zweig des Lorbeers in dem Haar,
Durch bessen mellen sich ein goldnes Band gezogen,
Steigt von des Schuthus Kohn, und ihn umrauscht der Bogen.

28.

So majestätisch zog Aeneas jest heran. Raum hatte man ber Berge Hohn erstiegen, Raum ausgescheucht das Wilb auf unwegsamer Bahn. So werfen Gemsen sich und wilbe Ziegen Im Sprung vom steilen Feld, und vom Gebirge stegen Durch der Gestide weiten Plan Der Lirsche scheue heerben, von den Wogen Des aufgerührten Staubs den Bliden bald entzogen.

29.

Den raschen Renner tummelt ab und auf Aftan im tiefen Thal mit kindischem Bergnügen, Bemüht, in vogelschnellem Lauf Jeht Diesen, Jenen bann wetteifernd zu bestegen. Wie feurig lechzt sein junger Muth, Bu treffen auf des Ebers Buth Und einmal doch in diesem scheuen Haufen Auf einen Löwen anzulausen!

Inbeffen tracht bes Limmels ganzer Plan Bon fürchterlichen Donnerschlägen; Auf schwarzen Flügeln bringt ein heulenber Ortan Geborstner Wolten Flut, bes Hagels finstern Regen. Erschwoden stiehen auf zerstreuten Wegen Die Punier, die Teutrer mit Affan, In Klüsten sich, in Sohlen einzuschließen, Indem von Bergen schon sich Wetterbäche gießen.

31.

In einer Felfentluft, Elifa, findest du Mit bem Trojaner-Fürsten bich zusammen! Dem Bräutigam führt Juno selbst bich zu, Und Mutter Tellus winkt. Der Horizont in Klammen Bezeugt den ungiftafel'gen Liebesbund. Statt Hochzeitfackeln leuchten dir die Blive, Und heulend stimmt der Dreaden Mund Dein Brautlied an auf hoher Velsenspise.

22.

Der Fürstin Glud entstoh mit biesem Ang. Richts tann aus ihrem Taumel sie erwecken! Richt bas verklagende Gerücht vermag Aus ihrer Aruntenheit die Rasende zu schrecken. Jest tein Gedante mehr, in scheuer Heimlichteit Des Herzens Glut der Neugier zu entrücken — Der Ehe heil'ger Name wird entweiht, Die Schuld der Leidenschaft zu schmüdten.

Alsbald macht bas Gerücht sich auf, Die große Post durch Libnen zu tragen.
Wer kennt sie nicht, die Kräfte schöpft im Lauf, Der Wesen stücktigstes, die schneuste aller Plagen?
Klein zwar vor Furcht kriecht sie aus bes Erfinbers Schos. Ein Bint — und sie ist riesengroß, Berührt ben Staub mit ihrer Sohle, Mit ihrem Haupt bes himmels Vole.

#### 34.

Das ungeheure Kind gebar einft Tellus Muth, Bu rachen am Olymp ben Untergang ber Bruber, Die jüngste Schwester ber Sigantenbrut, Behend im Lauf, mit stüchtigem Gesieber. Groß, scheußtich, fürchterlich! So viel es Febern trägt, Mit so viel Ohren fann es um sich laufchen. Durch so viel Augen sieht's, so viele Rachen rectt Es auf, mit so viel Bungen fann es rauschen.

35.

Wintt Hetate die laute Welt zur Ruh'.
So fliegt es braufend zwischen Erd' und Limmel, Kein Schlummer schließt sein Auge zu.
Am Tage sucht's der Städte rauschendes Getämmel, Da pflanzt es horchend sich auf hoher Thärme Thron Und schreckt die Welt mit seinem Donnerton, So eifrig, Kästerung und Kägen fest zu halten, Als fertig, Wahrheit zu entfalten.

Tent brannt' es schabenfroh, die mannigsachsten Sagen Bahr oder falsch, gleichviel! durch Libyen zu streun. Ein trojischer Aeneas soll getommen seyn, Der schonen Dibo Hand im Raub davon zu tragen; Berfließen soll in üppigen Gelagen Die lange Winterzeit dem schwelgerischen Paar, Bergessen sie, ihr Reich zu schirmen vor Gefahr. Er, neue Kronen zu ersagen.

37.

Bu Jarbas nimmt das Unthier seinen Lauf, West in des Königs Brust die alten Liebesstammen Und thurmt des Jornes Donnerwolten auf. Es rühmt sich dieser Fürst, von Ummon abzustammen Dem die entführte Garamantis ihn gebar. Des Stifters hohe Abkunft zu bezeugen, Sieht man in seinem Reich unzähl'ge Tempel steigen, Und hundertsach erhebt sich Zeus Altar.

38.

Des Baters hoher Gottheit leuchtet Ein ewig waches Feu'r, von Priestern angefacht; Stets ist bes Gottes Herd von Opferblut befeuchtet, Indem das Heiligthum von bunten Kranzen lacht. Hier war's, wo jest, burchdonnert vom Gerüchte Und überwaltigt von des Jornes Last, Der Fürst sich niederwarf vor Ummons Angesichte Und siehend so zum Kimmel rast;

Das bulbest bu, ruft er, mit allen beinen Bitzen, Allmächt'ger Zeus, ben Liven verehrt?
Dem wir auf prächt'gen Polstersinen
Beim frohen Mahl ber Traube Blut versprinen?
So ist's ein Irrlicht nur, was burch bie Wolken fahrt?
So zittern wir umsonst vor beinem Donnertetle?
So ist's ein leerer Schall, ein nichtiges Geheule,
Was unser bebend Ohr bort oben rauschen hort?

40.

Ein flächtig Weib, bebrängt, ein Obbach nur zu finden, Erscheint in meinem Reich. Auf halb geschenktem Strand Gelingt's ihr endlich, eine Stadt zu gründen; Die Ufer geb' ich ihr zum Ackerland, Schent' ihr großmuthig alle Kürstenrechte, Errothe nicht, um ihre Hand zu frein — Umsonst, ein Flüchtling kommt aus trosischem Geschsechte: Den nimmt sie auf, deß Stlavin will sie sehr.

41.

Und dieser Weiberheld mit seiner Anabenschaar, Herausgeschmudt mit seiner lod'schen Müge, Unwiderstehlich durch sein salbentriesend Haar, Genießt nun seines Raubs in ihrem Fürstensive. Und wir, die mit verschwenderischer Hand Das Bleisch der Rinder dir geschlachtet, Gefürchtet über Meer und Land, Wir werden ungestraft verachtet!

Erhörung findet er vor Ammons Angesicht.
Der blidt nach Tyrus Stadt, wo, reich durch ihre Jerzen,
Der Schmähfnicht Pfeil die Liebenben verschmerzen,
Winkt dann vor seinen Thron Spaenius und spricht:
Wohlan, mein Sohn! laß dich die Winde niederschwlingen
Zu dem Dardanier, der in Karthago säumt
Und den verheißnen Thron im Arm der Lust verträumt,
Und eile, mein Gebot zu seinem Ohr zu bringen!

#### 43.

Richt, wie man jest ihn abertascht, verhieß Ihn seine Mutter mir, die Gottin von Sythere; Richt, daß er schweigen sout' in Tyrus Stadt, entriß Sie zweimal ihn der Myrmibonen Speere.
Das triegerische Land, der Reiche künft'ges Grab, Italien soll' er regieren,
Berherrlichen den Stamm, der ihm den Ursprung gab, Und die bezwungne Welt in Staventetten führen.

#### 44.

Rann solcher Erbse Glanz sein Herz nicht mehr beleden. Will er für eignen Ruhm ben Um nicht mehr erheben Warum mißgdunt er seinem Sohn Unväterlich der Romer Thron? Was ist sein Zwed? was hält in Tyrus ihn vergraben, Wo ein verjährter Haß den Untergang ihm droht? Er segle fort! Er segle! will ich haben, Das ist mein ernstliches Gebot.

Er fpricht's, und, was der große Bater ihm befohlen, Läßt Jener schleunig in Erfällung gehn.
Erst tnüpft er an den Kuß die goldnen Flügelsohlen. Die reißend mit des Sturmes Wehn
Ihn hoch wegfähren über Meer und Land,
Kaßt dann den Stab, der einwiegt und erwecket,
Der die Berstorbnen führt zu Lethes stillem Strand,
Burückringt und das Aug' mit Lobesnacht bedecket.

46

Mit diefem Stab gebeut er dem Ortan, Durchschwimmt der Wolfen Meer und lenkt der Stürme Wagen. Jest langt er bei der Stirn' des rauhen Atlas an Und sieht im Fluge schon die schweren Schultern ragen, Die hoch und steil den himmel tragen. In der Gewolfte schwarzem Kissen ruht Sein sichtenstarres haupt, jest von des hagels Buth Gepeitscht, jest von der Winde Grimm geschlagen.

47.

Die Achseln bedt ein ew'ger Schnee. Es ftarrt, Bon tausenbichr'gem Eis umfangen, .
Des Greisen schauervoller Bart,
Und Wetterbache waschen seine Wangen.
Dier halt Mercur zuerst die raschen Flügel an
Und ruht in sanstem Fall auf dem beeisten Zaden,
Wirft dann von des Gebirges Raden
Wit ganzem Leib sich in den Ocean.

So schwebt in tiefgesenttem Bogen
Um flichbewohnter Klippen Rand
Die Move längs dem Meeresstrand
Und nest den niedern Kittig in den Wogen.
So kam sest zwischen Weer und Land
Durch Libpens gethürmten Sand
Bom mütterlichen Ahn Wercurius gestogen
Und brach mit schnellem Flug der Winde Widerstand.

49.

Kaum weilt sein Klügelfuß in Thrus nachsten Cauen, So stellt Aeneas sich ihm bar, bemüht, Die Mauern zu erneun und Thürme zu erbauen. Ein Schwert, mit Jaspis reich bezogen, glüht An seinem Gurt, hell slammt um seine Lenden Ein Obersleib, mit Purpurblut getränkt, Bon der Gesiebten ihm geschenkt Und reich mit Gold durchwirft von ihren eignen Länden.

59.

Schnell tritt ber Gott ihn an. So, ruft er, Weiberfnecht! So überrascht man dich! Du bauft Karthagod Beste, Du grändest zierliche Paläste,
Und bein Beruf, dein auf dich hossendes Geschlecht,
Weg sind sie, weg aus deiner Seele?
Wert' auf! Ich bringe dir Beseble
Bom Herrscher des Olymps, von sener surchtbarn Macht.
Vor der der himmel bebt, des Erdballs Achse kracht.

5L.

Bon welcher hoffnung Zauberfeifen Läft sich bein muß'ger Fuß in Libpen verweifen? Reizt bich bes Ruhmes lorbeervolle Bahn Richt mehr, willst bu für eignen Glanz nichts wagen, Warum soll bein aufblähenber Aftan Der Größe, die ihm wintt, entsagen? Warum bas Scepter sich entrissen sehn, Das ihm beschieben ist auf bes Janiculs hohn?

52.

Kaum schweigt ber Gott, so ist er schon ben Buden Der Sterblichen in banne Luft entrückt. Mit schweigenbem Entsepen blickt Aeneas nach, ihm schauerts burch ben Rücken, Die Loden stehn bergan, im Munde stirbt ber Lant. Durchbonnert von bem gottlichen Befahle, Beschließt er schnelle Klucht, und mit entschlossner Geele Entsagt er seiner theuren Bugut.

53.

Ach, aber wo ber Muth, die Clucht ihr anzutänden? Bo die Beredfamteit, ein liebestammend Jerz Bu heilen von der Arennung Schmerz? Bo auch den Eingang nur zu dieser Botschaft finden? Nach allen Mitteln wird gespäht, Und von Entwurse zu Entwurse schwanten Die stärmisch wogenden Gedanten, Bis endlich der Entschluß bei Diesem stille steht: 54,

Still soll Kloanth versammeln alle Schaaren. Die Flotte ziehen in den Ocean, Doch nicht den Zweck der Rüstung offenbaren. Indessen sie in ihred Glücke Wahn Richt träumt, daß solche Bande tonnen reißen. Will er, die nahe Flucht ihr zu gestehn. Der Augenblicke günstligsten erspähn.

Mit Lust vollstrecken Die, was sie der Fürst geheißen.

55.

Doch balb errieth — wer tauscht ber Liebe Seherblick? Ihr ahnungsvoller Geist bas brobenbe Geschick. Den Schlag, ber spater erst sie treffen soll, beschleunigt Ihr fürchtend Lerz, im Schoß ber Rube selbst gepeinigt. Derselbe Mund, ber so geschäftig war, Das Glud ber Liebenben den Wöltern zu berichten, Entbeckt ihr, baß der Arojer Schaar Sich fertig macht, die Ansier schaar

56.

So fahrt, wenn ber Droben Ruf erschallt, Die Manas auf, wenn durch ihr giabendes Gehivne Die nahe Gottheit braust, und von Eithärons Stirne Das nächtliche Geheul der Schwestern widerhallt. So schweiste Dibo nun durch Aprus ganze Meite Im Wahnsinn ihrer Qual, dis sie, erschopft im Sveite Des Stolzes und der Keidenschaft, Mit diesen Worten den Arojamer straft:

Berrather! ruft sie aus, bu hoffit noch 3st verhehlen.
Bas beine Brust boch zu beschließen fähig war?
Ou willst dich heimlich aus Karthago stehlen?
Dich hält die Liebe nicht, Barbar,
Die Treue nicht, die du mir einst geschworen?
Die Unschulb nicht, die ich durch dich verloren?
Dich hält mein Tod, dich hält der Sterbeblick
Des Opfers, das du würgtest, nicht zurück?

58.

Im Winter felbst willst bu die Segel spannen, Willst bem Orfan jum Tros von bannen? Und, ach! wohin? nach einem fremden Strand! Bu Boltern, dir noch unbetannt!
Ia! wäre nun bein Troja nicht gefallen, Wär's noch bas Land ber väterlichen Hallen, Dem du burchs wilbe Weer entgegen ziehst!
Unmensch! und ich bin's, die du sliehst!

59.

Bei dieser Thranenstut, bei beiner Manneshand, Weil ich an dich doch Ales schon versoren, Bei unsere Liebe frisch gestochtnem Band, Bei Hymens jungen Freuden sey beschworen! Empfingst du Gutes je aus meiner Hand, Hat jemals Wonne dir geblüht in meinen Armen — Laß dich erbitten, bleib! D, hab' Erdarmen Mit meinen Bolf, mit dem versornen Land!

60

Um beinetwillen haßt 'mich ber Rumibe,
Um beinetwillen find die Aprier mir gram.
Um beinetwillen floh der Unschuld ftolger Friede
Auf ewig mich mit der entweihten Scham;
Wein Ruf ist mir geraubt, die schafte meiner Aronen,
Der meinen Namen schon an die Gestirne schrieb.
Wein Gast reist ab — mit Aod mich abzulohnen!
Gast: Das ist Alles, was mir von dem Gatten blieb.

#### 61.

Bogu bas traur'ge Leben mir noch fristen?
Bis Jarbas mich in feine Ketten zwingt?
Bis sich ber Bruber zeigt, mein Tyrus zu verwüsten?
Ja, läge nur, wenn bich bie Flucht von bannen bringt,
Ein Sohn von bir an meinen Mutterbrüsten,
Sah' ich bein Bilb, in einem Sohn verfüngt,
In einem theuren Julus mich umspielen,
Getrhstet würd' ich sebn, nicht ganz getäuscht mich fühlen!

#### 62.

Sie schweigt, und Zeus. Gebot getreu bezwingt Mit weggetehrtem Blid der Teutrier die Qualen, Mit denen still die Selbenseele ringt. Rie, rief er jest, werd ich mit Undant dir bezahlen, Was dein beredter Mund mir in Crimrung bringt! Nie wird Elisens Bild aus meiner Seele schwinden, Solange Lebensglut durch meine Abern dringt, Der Geist noch nicht verlernt hat, zu empfinden! ť.

Test wen'ge Worte nur. Richt heimlich, wie ein Dieb, D, glaub' Das nicht! wollt' ich aus beinem Reich mich stehlen. Wann maßt' ich je mich an, mit dir mich zu vermählen? War's Lymen, der an deinen Strand mich trieb? War' mir's vergönnt, mein Schickal mir zu wählen, Was von der heimat mir nur irgend übrig blieb, Mein Aroja sucht' ich auf, die Reste meiner Abeuern, Mit stischer Hand den Ahron der Bater zu erneuern.

#### 64.

Jest heißt Apolls Orakel nach bem Strand
Des herrlichen Italiens mich eilen.
Dort ist mein Homen, bort mein Baterland!
Rann bich, die Aprexin, Karthagos Strand verweilen,
Den du erst furz zum Eigenthum gemacht —
Warum in aller Welt wird's Teukriern verdacht,
Sich in Ausonien nach Hatten umzuschauen?
Auch und steht's frei, uns auswärts anzubauen.

#### 65.

Nie breitet um die fille Welt Die Nacht ihr thauiges Gewand, nie stiden Die goldnen Sterne des Olympus Zelt, Daß nicht Anchisens Geist, Entrüßung in den Bliden, Im Traumgesicht sich mainend vor mich stellt. Mich straft ein jeder Blid, der auf den Knaben fällt, Daß ich durch Idgern ihn von einem Thron entferne, Der sein ist durch die Gunst der Sterne.

Und jeht gebent ber Gbtterbote mir Das Ramliche, vom Herrn bes himmels felbst gesendet. Bei meinem Leben, Karstin, schwbr' ich's dir, Bei meines Sohnes Haupt! tein Wahn hat mich geblendet. Ich selbst fah ihn — bei hellem Sonnenlicht — In diese Mauern ziehn. Ich hörte seine Stimme. Orum qual' und Beide nicht mit undandarem Geimme: Nicht freie Wahl entfernt mich, sondern Pklicht.

### 97:

Längst hatte sie, inbem er sprach, ben Raden Ihm jugetehrt und schaute wild um fich; Dann mißt sie schweigend ihn mit großen Bischen; Jest reißt ber Jorn sie fort. Berrather! ruft sie, bich, Dich hatte Copria, die Gottin fangter Lüste, Dich Darbanus gezeugt? — In grausenvoller Baffe Schuf Rautasus aus rauben Velsen bich, Und Ligermatter reichten dir die Brafte.

#### 68:

Denn, was verleng' ich mir's? braucht's mehr Beweis? Sat einen Seufzer nur mein Jammer ihm entviffen? Mein Schmerz nur ein mal aufgethaut bas Eis In seinem Blict? erschüttert fein Gewissen? Floß eine Thrane nur, sein Leib mir zu gestehn? D, was emport mich mehr? fein Unbant? biefe Katte? Gerechte Gotter! nein, von enrem hohen Bette Konnt ihr Dies nicht gelaffen seine!

Trau' Einer Menschen! Nackt an meinem Straube Banb ich ben Klüchtling, da er scheiterte; Bu wohnen gonnt' ich ihm in meinem Laude, Erhielt ihm die Sesährten, rettete Der Flotte Trümmer — D, mich bringt's von Sinnen! Run tommt ein Stierspruch! nun spricht Apoll! Run schickt Aronion selbst von des Ospmpus Jinnen Befehle nieder — gräßlich, schauervoll!

70.

D freilich! Das betammert Die bort oben!
Das ftort fie auf in ihrer goldnen Ruh'!
Doch seh's, wie's seh! Ich schenke bir bie Proben.
Geh' immer, steure frisch bem Tiberstrome zu!
Noch leben Ghiter, die ben Meineib rachen.
Auf sie vertraut mein Herz. Geh', überlasse bich Den Wellen nur! Ich weiß, bu bentst an mich,
Benn zwischen Klippen beine Schiffe brechen.

71.

Abwesend eil' ich die in schwarzen Kammen nach, Und schrecklich soll, wenn dieses Leibes Bande Des Todes talte Hand zerbrach, Wein Geist dich jagen über Meer und Lande. Bezahlen sollst du mir, entsehlich, fürchterlich! Ich hor' es noch, wenn man mich längst begraben; Im Reich der Schatten will ich mich An dieser Freudenbotschaft laben.

hier bricht sie ab, entreißt in schneller Flucht Sich jarnend des Arojaners Bliden,
Der noch verlegen fanmt und fruchtlos Worte sucht.
Des Rummers Erdse auszudrücken.
Besiegt von ihrem schweren harm,
Sintt sie in ihrer Dienerinnen Arm,
Die auf ein Marmorbett sie niederlegen
Und ben erschhrften keib auf weichen Kiffen pflegen.

73.

Wie feurig auch der Menschliche sich sehnt, Durch fanfter Worte Kraft die Leidende zu heilen, Wie mancher Seufzer auch den Helbenbusen dehnt, Der Wint des himmels heißt ihn eilen, Und Amors Stimme weicht dem göttlichen Geheiß. Er fliegt zum Strand, wo der geschäftige Veiß Der Seinen brennt, die Schiffe flott zu machen; Schon tanzen auf der Klut die wohlvervichten Nachen.

74.

Noch ungezimmert bringen sie ben Baum, (So ernstlich gilt's) noch grun bie Ander hergetragen; Es lebt von Wenschen, die jum Ufer jagen, Bom Sasen bis zur Stadt der ganze Zwischenraum. So, wenn geschäftiger Ameisen Schaaren, Dem targen Binter Nahrung aufzusparen, Den Weizenberg zu plundern gluhn Und mit dem Raube dann in ihre Löcher siehn. Trau' Einer Menschen! Nackt an meinem Strande Fand ich den Klüchtling, da er scheiterte; Bu wohnen gonnt' ich ihm in meinem Kande, Erhielt ihm die Gefährten, rettete Der Flotte Trümmer — D, mich bringt's von Sinnen! Run tommt ein Sterspruch! nun spricht Apoll! Kun schickt Aronion selbst von des Otympus Binnen Befehle nieder — gräßlich, schauervoll!

#### 70.

D freilich! Das betimmert Die bort oben!
Das fibrt fie auf in ihret golbnen Ruh'!
Doch fep's, wie's fep! Ich fchente bir bie Proben.
Geh' immer, steure frisch bem Tiberstrome zu!
Roch leben Gbiter, bie ben Meineib rachen.
Auf sie vertraut mein Herz. Geh', überlasse bich Den Wellen nur! Ich weiß, bu bentst an mich, Benn zwischen Alippen beine Schiffe brechen.

#### 71.

Abwesend eil' ich dir in schwarzen Klammen nach, Und schrecklich son, wenn bieses Leises Banbe Des Lobes falte hand zerbrach, Mein Geist bich sagen über Meer und Lande. Bezahlen sollst du mir, entschlich, fürchterlich! Ich hor' es noch, wenn man mich langst begraben; Im Reich ber Schatten will ich mich

hier bricht sie ab, entreißt in schneller Klucht Sich zurnend bes Trojaners Bliden, Der noch verlegen faumt und fruchtlos Worte sucht. Des Rummers Erdse auszubrücken. Besiegt von ihrem schweren harm, Sinkt sie in ihrer Dienerinnen Arm, Die auf ein Marmorbett sie nieberlegen Und ben erschhrften Leib auf weichen Kissen pflegen.

73.

Wie feurig auch ber Menfchliche fich fehnt, Durch fanfter Borte Kraft bie Leibenbe zu heilen, Wie mancher Seufzer auch ben Relbenbufen behnt, Der Bint bes himmels heißt ihn eilen, Und Amors Stimme weicht bem gottlichen Gebeiß. Er fliegt zum Strand, wo ber geschäftige Keiß Der Seinen brennt, die Schiffe flott zu machen; Schon tanzen auf der Flut die wohlverpichten Nachen.

74.

Noch ungezimmert bringen sie ben Baum, (Co ernstlich gilt's) noch gran die Ruber bergetragen; Es lebt von Wenschen, die zum Ufer jagen, Bom Hafen bis zur Stadt der ganze Bwischenraum. So, wenn geschäftiger Ameisen Schaaren, Dem targen Winter Nahrung aufzusparen, Den Weizenberg zu plandern glubn Und mit dem Raube dann in ihre Löcher sliehn.

Der schwarze Trupp burchzieht bie Schollen, Bemuht, die Beute fortzurollen, Auf schmalem Weg, durch Gras und Kraut, Stemmt dort, die schweren Korner zu bewegen, Sich mit den Schultern trästiglich entgegen; Dem Dritten ist die Ansicht anvertraut, Der spornt das Leer und straft die Trägen Lebendig ist's auf allen Wegen.

76.

Wie war bei biesem Anblid bir zu Muth, Elisa? welche Seufzer schickeft
Du zum Olymp, als bu bes Eisers Glut
Bon beiner hohen Burg am Meeresstrand erblickteft?
Bor beinem Angesicht die ganze Wasserwelt
Erzittern sahst von rauhen Schiffertehlen?
Grausame Leibenschaft, auf welche Proben stellt
Dein Eigensinn ber Menschen Seelen!

77.

Aufs Neue wird ber Thranen Macht Erprobt, aufs Reu' das stolze Herz ben Siegen Der Leidenschaft zum Opfer dargebracht. Wie sollte sie, eh' alle Mittel trügen, Hinunter eilen in des Grades Nacht? Sieh', Anna, rust sie aus, wie sie zum Hafen Niegen! Wie's wimmelt an dem Strand! Sieh'! sieh! die Schiffe sind Betranzt, die Segel rusen schon ben Wind!

Hatt' ich zu diesem Schlage mich verseben, So hatte, ihn zu aberstehen, Mir auch gewiß die Vassung nicht gesehlt. Drum noch dies Einzige. Dir schenkt er sein Bertrauen, Dir noch allein, du darfst in seine Seele schauen, Rie hat er eine Regung dir verhehlt. Du weißt des Herzens weiche Seiten auszuspahen, Drum geh', den flolzen Feind noch einmal anzustehen.

79.

Sag' ihm, nie hab' ich mich an Aulis Strand
Berschworen mit bem Feind, sein Ilium zu schleifen, Rie Schiffe mitgefandt, die Beste anzugreifen, Des Baters Afche nie aus ihrer Gruft entwandt. Barum schließt er sein Dhe hartherzig meiner Bitte? Er warte boch, bis ein geneigter Wind ihm weht. Er wage boch die Fahrt nicht in des Winters Mitte. Dies sey der letzte Dienst, um den ihn Dido sieht.

80.

Nicht jenes alte Banb will ich erneuern, Das er zerriß, nicht hinderlich ihm fenn, Nach seinem theuren katium zu fteuern; Um Ausschub bitt' ich ihn allein, Um etwas Frift, den Sturm des Busens zu bezähmen, Gelaffuer zu verschmerzen diesen Schlag! Roch diesen Dienst laß in das Grab mich nehmen, Der beiner Liebe Maß an mir vollenden mag.

So fieht die Cleybe. Der Schwester heiße gabren Bringt Anna vor sein Ohr. Umsonft, die Götter wehren, Sein sahlend Herz verschließt des Schlesals Macht.
So, wenn, den hundertjähr'gen Eichstaum umzureißen, Die Alpenstame wathend sich besteißen
Und brausend ihn umwehn — bis an den Wipfel tracht Der Stamm, sie saffen heulend seine Glieder,
Und von den Zweigen rauscht ein grüner Regen nieder.

82.

Er felbst hangt zwischen Rippen fest: so weit Sein Wipfel auswarts in den Himmel braut, So tief dringt seine Wurzel in die Houe.
So ward von fremdem Flehu, noch mehr von eignem Schmerz Berrissen jest des Leiden Lerz;
Doch der Entschluß behauptet seine Stelle.
Wie auch sein Lerz in allen Liefen leidet,
Geschen muß, wie das Geschief entscheibet.

83.

Berhaßt ift ihr fortan bes himmels Bogen; Bon gräßlichen Erscheinungen bebroht, Bom Schickel felbst jum Abgrund hingezogen, Beschließt die Ungläckelige den Tod. Einft, als sie den Attar beschentt mit frommen Gaben, Berwandelt jählings sich des heil'gen Weines Flut, Entsetliches Gestämt! in Blut, Und dies Geheinnis ward mit ihr begraben.

Auch stand, ben Manen bes Semahls geweiht, In hause eine marmorne Rapelle, Berehrt von ihr mit frommer Järtlichteit, Geschmückt mit manchem Laub und glänzend weißem Felle. Bon hier aus hörte sie, wenn Ales ringsum schlief, Des Gatten Lon, ber sie mit Namen rief, Und einsam wimmerte auf hohem Dach die Eule Ihr todweissagendes Geheule.

85.

Auch manch Dratel wird in ihrem Bufen wach, Aeneens Schatten felbst scheucht sie mit wildem Blide, Eilt der Geängstigten in Araumen drohend nach, Und einsam stets bleibt sie zurücke. Ihr däucht, sie wandle hin auf menschenleerer Flur, Sie ganz allein auf einem langen Pfade, Und suche ihrer Aprer Spur Längs dem verlassenen Gestade.

86.

So siehet Ventheus Kieberwahn Die Schaar ber Furien ihm nahn, Zwei Theben um sich her, zwei Sonnen aufgegangen. So ruft ber Bahnen Kunst Drestens Bilb hervor, Wenn mit ber Kackel ihn und fürchterlichen Schlangen Der Mutter Schatten jagt, ber Racheschwestern Chor, Gespien aus bem Schlund ber Holle, Ihn angraust an bes Lempels Schwesse.

Als jest, ein Raub ber schwarzen Eumemiben Elisa sich bem Untergang geweicht, Auch über Zeit und Weise sich entschieben, Tritt sie die Schwester an mit falscher Heiterkeit, Läst im verstellten Aug' der Hoffnung Strahlen bligen, Tief scheint der lange Sturm des Busens jest zu ruhn: Geliebte, freue dich, ein Mittel weiß ich nun, Ihn zu vergessen oder zu besitzen.

#### 88.

Am fernen Mohrenland, bort, wo bes Tages Flamme Sich in bes Weltmeers levte Fluten neigt, Wo unterm Himmel sich ber Atlas beugt, Wohnt eine Priesterin aus ber Masspler Stamme. Ihr ist ber Lesperiben Laus vertraut, Sie hütete bie heit'gen Zweige, Besanfligte mit süsem Lonigteige Des Drachen Wuth und mit dem Schlummertraut.

#### 89.

Die rühmt sich, jebes Herz, verlest von Amors Pfeilen, Durch ihres Zaubers Kraft zu beilen; Auf andre brückt sie selbst den Pfeil des Kummers ab. Sie zwingt in ihrem Lauf die Ströme, still zu stehen, Die Sterne kann sie rückwärts drehen, Und Rachtgespenster ruft sie aus dem Erab, Berreißt der Erde brüllend Eingeweide Und zieht ben Eichbaum von des Berges haibe.

Daß es bis bahin mit mir fommen muß!
Bei beinem theuren Laupt, bei Bens Diympius,
Es fallt mir schwer! boch jest tann Bauber nur mich retten.
Drum, Liebe, richte ftill mir einen Holzstoß auf
Im innern Hof bes Hauses! Lege drauf
Das Schwert, jedweben Rest bes Schanblichen, bie Betten,
Wo meine Unschulb starb! Die Priesterin gebeut,
Bu tilgen jebe Spur, bie mir sein Bilb ernent.

91.

Sie fpricht's, und Tobesblaffe best
Ihr Angesicht. Doch, bas in biefem Schleier
Der Schwester eigne Leichenfeuer
Sich birgt, bleibt Annens blobem Sinn verstestt.
In der Berzweiflung Tiefen unerfahren,
Beforgt sie Schlimmres nicht, als was Elifens Gram
Beim Tob des ersten Gatten unternahm:
Drum saunt sie nicht, der Schwester zu willfahren.

92.

Balb steht durch ihrer Sanbe Fleiß
Ein großer Holzstoß aufgerichtet,
Aus Factein und aus burrem Reis
Im innern Lofraum aufgeschichtet.
Ihn schmuckt die Konigin, wohl wissend, was sie thut,
Mit einem Kranz und der Spresse traur'gen Aeften,
Und hoch auf ihrem Brautbett ruht
Des Trojers Bilb und Schwert mit allen Ueberresten.

Auf jeber Seite zeigt fich ein Altar, Und in der Mitte steht mit aufgelöstem haar Die Priesterin, in heil'ge Buth versoren. Ihr fürchterlicher Ruf durchdonnert selbst die Nacht Des Erebus. Des Chaos wilde Macht, Ein ganzes heer von Göttern wird beschworen, Versephoneiens dreisache Gewalt, Dianens dreimal wechselnde Gestalt.

94.

Die Fluten bes Avernus vorzustellen, Besprengt sie ben Altar mit heil'gen Wellen. Nach jungen Kräutern wird gespäht, Die von bes Giftes schwarzen Tropfen schwellen, Beim Mondlicht mit ber Sichel abgemäht; Auch forscht man nach dem Liebesbiffen, Der auf der Fohle jungem haupt sich bläht, Dem Zahn bes Mutterpferds entriffen.

95.

Sie felbst, bas Opferbrob in frommer hand, Mit blobem Fuß, mit losgebundenem Gewand, Bum Tod entschloffen, steht an den Altdren, Des Himmels Born, der Götter Strafgericht Auf ihres Morbers haupt herabzuschwören, Und, schützt ein Gott der Liebe fromme Pflicht, Der Areue heiliges Bersprechen, Ihn ruft sie auf, zu ftrafen und zu rächen.

Gefommen war die Racht, und alle Wesen ruhten Erschopft im füßen Arm des Schlafs. Tief schweigt Der Wald, gelegt hat sich der Jorn der Fluten, Jur Mitte ihrer Bahn die Sterne sich geneigt. Der Bögel bunter Chor verstummt, die Flux, die Heerden, Was sich in Sumpfen birgt und in der Walber Nacht, Bergist der Arbeit und Beschwerden, Gefesselt von des Schlummers Macht.

97.

Rur deines Bufens immer wachen Kummer, Ungläctliche Elifa! schmelzt tein Schlummer, Nie wird es Nacht auf deinem Augenlied. Empfindlicher erwachen beine Schmerzen, Aufs Neu' entbrennt in deinem Herzen Der Rampf, ben, ach! Berzweiflung nur entschied. Jest Raub bes Grimms, jest ihres Rummers Beute, Beginnt fie so in diesem innern Streite.

98.

Ungläckliche, ruft sie, was foll nunmehr geschehn? Gehst bu, von Reuem bich den Freiern anzutragen, Die du verächtlich ausgeschlagen, Und der Nomaden Hand sußschläs zu erstehn? Gehst du, den Teutriern als Magd dich anzubieten? Du tennst ja ihre Dankbarkeit; Du solltest wissen, wie bereit Sie sind, empfangne Opfer zu vergüben.

Und biffnen sie dir wohl der Schiffe stolzen Schoß, Sey's auch, du thuntest diese Schmach verschmerzen?
So wenig weißt du, wie gewissenlos Laomedontier mit Treu' und Glauben scherzen! Volgst du den stolzen Ruberern allein? Holft du mit deinen Tyriern sie ein? Und, taum aus Sidons Stadt gewaltsam fortgezogen, Bertraust du sie aufs Reu' dem Spiel von Wind und Wogen?

#### 100.

Rein, stirb, wie bu verblent! Das Schwert befreie dich. Dir, Schwester, bant' ich meinen Fall. Du gabest mich Dem Feinde preis, von meinem Flehn bestochen! Konnt' ich nicht schulblos, von Begierben rein, Richt frei von Lymens Band mich meines Lebens freun? Mein Wort hab' ich, Sichalus, dir gebrochen, Geschworen beinem hettigen Gebein; Erzürnter Geist, du wirst gerochen!

#### 101.

So qualte Jene fich, inbes auf hohem Schiff, Entschloffen und bereit, Karthagos Strand zu raumen, Meneas schlief. Ihm zeigte sich in Traumen Dasselbe Bild, bas jungst mit Schrecten ihn ergriff, Und bringt benfelben Austrag weleber, Dem Flügelboten gleich an Stimme, an Gestalt, Dasselbe blonde Haar, bas Majens Sohn umwalt. Derfelbe schlante Ban ber jugendlichen Glieber.

#### 200

#### 188.

Ift's mbglich, ruft er, Ebttinfohn! Un bes Berberbens Rand tannft du des Schlummers pflegen? Siehst die Gefahren nicht, die ringsum dich bedrohn, Und horst die Winde nicht, die deine Segel regen? Bon wilder Wuth emport, sinnt Jene, dich mit List, Wit unentrinnbarem Berberben zu umschlingen: Du eilst nicht mit des Windes Schwingen Davon, da dir noch Flucht verstattet ift?

#### 163.

Graßt bich Aurora noch in biefem Land, So fiebst du weit und breit die Wellen Mit Schiffen überbeckt, den ganzen Weeresstrand Bon mordbegier'gen Faceln sich erhellen. Flieh' ohne Ausschub! slieh'! Beränderlich Ist Frauensinn, und nimmer gleicht er sich — Er spricht's und fließt in Nacht dahin. Boll Schrecken Fährt Jener aus bem Schlaf und eilt, sein Wolf zu wecken.

#### 104.

Bacht auf! Geschwind! Ergreift die Ruber! Spannt Die Segel aus! Ein Gott, vom Himmel hergesandt, Treibt mich aufs Neu', nicht langer mehr zu weilen, Die Stränge zu zerhaun, die Abfahrt zu beeilen. Wer du auch seinst, erhabne Gottheit! Ja, Frohlodend folgen wir dem Wint, den du gegeben. Berleih' und Schung! D, sen und hold und nah! Las über unserm Laupt geneigte Sterne schweben!

#### 208

#### 195.

Er sprick's, und aus ber Scheibe blint Sein flammend Schwert und trennt des Anters Seile; Ihm folgt die ganze Schaar, von gleicher Glut erhint, Rafft Alles fort und treibt und rennt in voller Eile. Schnell ist die ganze Kaste leer, Berschwunden unter Schissen ist das Meer, Es teucht der Rubertnecht und quirit zu Schaum die Wogen,-Bahllose Furchen sind durchs blaue Keld gezogen.

#### 106.

Und jeto windet sich aus Althons goldnem Schoß Des Morgens junge Gbttin los
Und überströmt die Welt mit neugebornen Strahlen.
Aus ihren Fenstern sieht mit silberfardnem Grau
Die Königin den Horizont sich malen,
Sieht durch der Basser fernes Blau
Die Klotte schon mit gleichen Segeln fliegen,
Die Kafte leer, den Lasen de liegen.

#### 107.

Da schlägt sie mit ergrimmter hand Die schone Bruft, zerrauft die gelben Loden. Aumacht'ger Zeus! ruft sie erschrocken, Er geht, er flicht von meinem Strand! Dem Fremdling ging es hin, mich straffos zu verspotten? Bewaffnet nicht ganz Tyrus mein Geheiß? Auf, auf! Reißt aus dem Beughaus meine Flotten! Bringt Facteln! Rubert frifch! Gebt alle Segel preis!

Wo bin ich? — Weh', was für ein Wahnsinn reist mich fort? Test hat bein feindlich Schickal dich ereilet, Ungläckliche! Da galt's, da war der rechte Ort, Als du bein Reich mit ihm getheilet.

Das also ist der Held voll Treu', voll Schlmuth, Der seines Baters Last auf fromme Schultern lub, Der mit sich führen soll auf allen seinen Bahnen
Die Leiligthümer seiner Ahnen!

#### 109.

Konnt' ich in Stüden ihn nicht reißen, nicht zerstreun Im Meer ihn und sein Bole? nicht seinen Sohn erwürgen, Austischen ihm zum Mahl? — Bo aber meine Bürgen, Daß er nicht siegte? Mocht' es immer senn! Was fürchtet, wer entschlossen ist, zu sterben? Sein Lager steckt' ich an mit einer Löwin Buth, Bertilgte Bater, Sohn, die ganze Schlangenbrut Und theilte dann frohlockend ihr Berberden!

#### 110.

D bu, vor beffen Straffenangesicht Rein Menschenwert sich birgt, erhabnes Licht!
Du, Gattin Bens, ble meine Leiben tennet!
Du, Hetate, die man burch Stabt und Land
Auf finstern Scheibewegen heulend nennet!
Ihr, Furien, ihr, Götter, beren Land
Die Sterbende sich weiht! Wernehmt von euren Schen:
Der Rache Ausgebot, neigt euch zu meinem Alehen!

Muß ber Berworfne boch jum Ufer sich noch ringen, Ist bem Berhangnis nichts mehr abzubingen,
Ist dovis unabänderliches Borr:
D, so erbulb' er alle Ariegesplagen!
Bon einem tapfern Bolt aus seinem Reich geschlagen,
Gerissen aus des Sohnes Armen,
Such' er bei Fremblingen Erbarmen
Und sehe schaubernd der Gefährten Morb!

#### 112.

Und, fügt er sich entehrenben Berträgen. So mög' er nimmer sich des Throns noch Lebens freun, Er falle vor der Zeit! Dies seh mein letzter Segen! Mit diesem Bunsch geh' ich dem Styr entgegen; Im Sande liege unbeerdigt sein Gebein! Dann, Aprier, verfolgt mit ew'gen Kriegeslasten Den ganzen Samen des Berhapten!

#### 113.

Rein Friede noch Bertrag foll jemals euch vereinen Ein Rächer wird and meinem Staub erstehn, In ihren Pflanzungen mit Feu'r und Schwert erscheinen Früh ober spat, wie sich die Kräfte tüchtig sehn. Feinbselig brobe Kuste gegen Kifte, Rachgierig thurme Flut sich gegen Flut, Schwert blive gegen Schwert, der spaten Entel Brüfte Entstamme unverschnte Wuth!

Sie fprach's und sann von Ungebuid, die Banbe Des traur'gen Lebens zu zerreißen, rief Sichaus Amme (ihre eigne schlief Den langen Schlummer schon im matterlichen Kanbe). Laß, spricht fie, theure Barce, schnell Die Schwester sich mit frischem Quell Benehen! Sag' ihr an, baß sie die Abiere Und bie bewußten Opfer zu mir führe!

#### 115.

Du felbst, Geliebte, saume nicht,
Mit frommer Binde dir die Schlafe zu verhallen:
Ich will des angefangnen Opfers Pflicht
Dem unterird'schen Zeus erfallen
Und meinen Gram auf ewig stillen.
Sogleich flammt mit dem Bbsewicht
Der Holzstoß in die Luft! — Sie spricht's, und sonder Weile
Wantt Jene fort mit ihres Alters Sile.

#### 116.

Sie felbst, jur Furie entstellt Bom graßlichen Entschluß, ber ihren Busen schwest, Mit bluterhiptem Aug', gestachelt von Berlangen, Der Farben wechselnb Spiel auf trampshaft zudenben Wangen, Jest stammroth, jest, vom nahenben Geschick Durchschauert, bleich, wie eine Baste, Sturzt in ben innern Hof, und, Mahnsinn in dem Bild, Besteigt sie bas entsessiege Gerüste,

Reißt aus der Scheide des Arojances Schwert, Uch, nicht zu die sem Endzweck ihr geschenket! Doch, als ihr Blick sich auf Aeneens Reider senket Und auf das wohlbekannte Bette, tehrt Sie schnell in sich, verweilt bei diesem theuren Orte, Läßt noch einmal den Abränen freien Lauf, Schwingt dann aufs Bette sich hinauf Und scheidet von der Welt durch diese letzten Worte:

#### 118.

Geliebte Refte! Zeugen meiner Freuden,
Golang's bem Glud, ben himmlischen gefiel!
Entbindet mich von meinen Leiden!
Empfangt mein fließend Blut! Auf euch will ich verscheiben: Ich bin an meines Lebens Ziel;
Bollbracht hab' ich ben Lauf, den mir das Los beschieben.
Zest fliehet aus des Lebens wildem Spiel .
Wein großer Schatten zu des Grabes Frieden.

#### 119.

Gegründet hab' ich eine weit berühmte Stabt, Und meine Mauern fah ich ragen; Bestraft hab' ich bes Brubers Frevellhat, Der Rache Schulb bem Gatten abgetragen. Uch, hätte nie ein Segel sich Aus ber Arojaner fernem Lande Gezeigt an meines Aprus Stranbe: Wer war gläckseiger, als ich!

Sie fpricht's und brudt ins Riffen ihr Geficht. Und ohne Rache, ruft fie, foll ich fallen? Doch will ich fallen, boch! gerächet ober nicht! Co ziemt's, ins Schattenreich zu wallen! Es sehe ber Barbar vom hohen Ocean Mit seinen Augen diese Plammen steigen Und nehme meines Aobes Beugen Bum Plagebamon mit auf seiner Wogenbahn.

121.

Ch' diese Worte noch verhauen,
Gehn ihre Frauen sie, durchrannt
Bom spin'gen Stahl, zusammenfallen,
Das Schwert mit Blut beschäumt, mit Blut die Hand;
Ihr Angstgeschrei schlägt an die hohen Säulen
Der Konigsburg. Sogleich macht des Gerüchtes Mund
Die grauenvolle That mit tausendstimm'gem heulen
Dem ausgebonnerten Karthago fund.

1.

#### 122.

Da hort man von Geschrei, von jammervollem Stohnen, Bon weiblichem Geheul die hohlen Dacher brohnen, Des Aethers hohe Wolbung heuft es nach. Nicht fürchterlicher tonnt' es tonen, Benn in Karthagos Stadt die Flut der Feinde brach, Das alte Tyrus siel, der Flammen wilde Blibe Sich fressend wälzten durch der Menschen Sipe Und durch der Gotter beit'ges Dach.

Gefchrect burch ben Busammenlauf ber Menge, Durchschauert von bem gräßlichen Gerücht, Stürzt Anna, halb entfeelt, sich burchs Gebrange, Berfleischt mit grimm'gen Nägeln bas Gesicht, Die Brust mit mbrberischen Schlägen. Das also war's! ruft sie ber Sterbenben eutgegen; Mit Arglist fingst bu mich! Dazu ber Opferherb, Dazu bas Holz unb bes Trojaners Schwert!

#### 124.

Beb' mir Berlaffnen! Ben foll ich zuerst beweinen? Ungartliche! warum verschmachtest bu im Tob Die Schwester zur Begleiterin? Bereinen Sollt' uns berfelbe Stahl, von Beiber Blute roth! Keht' ich barum bie Gbtter an? erbaute, Daß ich allein bich beinem Schmerz vertraute, Dies Lolzgeruste? Beb'! mich ziehst bu mit ins Grab, Dein armes Bolt, bein Reich, bein Thrus mit hinab!

#### 125.

Sebt Waffer, gebt, daß ich die Wunden wasche, Mit meinen Lippen ihn erhasche, Wenn noch ein Sauch des Lebens auf ihr schwebt! Sie ruft's und steht schon oben auf den Stufen, Stürzt weinend an der Schwester Hald, bestrebt, An ihrer warmen Brust ind Leben sie zu rufen, Die schon der Frost des Aodes überstogen, Bu trocknen mit dem Rieid des Blutes schwarze Wogen.

Umfonst versucht, aus weitgespaltnem Munbe Pfeift unter ihrer Bruft die Bunbe, Umfonst die Sterbenbe, den schwerbeladnen Blick Dem Strahl des Tages zu entfalten, Rafft dreimal sich empor, von ihrem Arm gehalten, Und dreimal taumelt sie zurück, Durchirrt, das sube Licht der Conne zu erspähen, Des Aethers weiten Plan und seufzt, da sie's gesehen.

#### 127.

Erweicht von ihrem langen Rampf, gebeut Gaturnia ber Iris, fortzueilen, Der Glieber zahe Banbe zu zertheilen. Bu endigen ber Seele schweren Streit. Denn ba tein Schicfal, tein Berbrechen, Berzweiflung nur sie abrief vor ber Zeit, So hatte Letate ben unterirdichen Bachen Das abgeschnittne Laar noch nicht geweiht.

#### 128.

Sest also tam, in tausenbfarbnem Bogen, Der Sonne gegenüber, feucht von Thau, Die Golbbeschwingte burch ber Lüste Grau Herab aufs Haupt ber Sterbenben gestogen. Dies weih' ich auf Befehl ber Gottheit bem Kocht! Ruft sie; vom Leibe frei mag sich bein Geist erheben! Sie sagt's und lost die Loce: schnell entstieht Der Warme Rest, und in die Kafte rinnt das Leben.

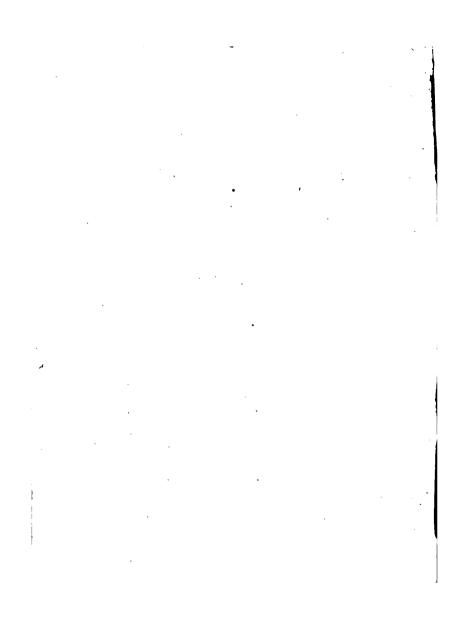

# Gedichte

ber

- dritten Periode.

. · · · ·

### Die Begegnung.

Noch feh' ich fie — umringt von ihren Frauen, Die Herrlichste von allen, stand sie da. Wie eine Sonne war sie anzuschauen: Ich stand von fern und wagte mich nicht nah. Es faßte mich mit wollustvollem Grauen, Als ich ben Glanz vor mir verbreitet sah; Doch schnell, als hatten Klügel mich getragen, Ergriff es mich, die Saiten anzuschlagen.

Was ich in senem Augenblid empfunben, Und was ich sang, vergebens sinn' ich nach. Ein neu Organ hatt' ich in mir gefunben, Das meines Herzens heil'ge Regung sprach, Die Seele war's, die, Jahre lang gebunben, Durch alle Fessen sest auf Einmal brach Und Thne fand in ihren tiefsten Aicfen, Die ungeahnt und göttlich in ihr schliefen.

Und, als die Saiten lange schon geschwiegen, Die Seele endlich mir zurücke tam, Da sah ich in den engelgleichen Zügen Die Liebe ringen mit der holden Scham, Und alle Himmel glaubt' ich zu erstiegen, Als ich das leise, süße Wort vernahm — D, droben nur in selger Geister Choren Werd' ich des Tones Wohllaut wieder horen!

"Das treue Herz, bas troftos sich verzehrt Und, still bescheiden, nie gewagt, zu sprechen — Ich kenne ben ihm selbst verborgnen Werth: Am roben Glad will ich bas Eble rächen. Dem Armen sey bas schonste Los beschert: Nur Liebe barf ber Liebe Blumen brechen. Der schonste Schat gehört bem Herzen an, Das ihn erwidern und empfinden kann."

### An Emma.

Weit in nebelgrauer Ferne Liegt mir bas vergangne Gtac, Nur an einem schonen Sterne Weilt mit Liebe noch ber Blick; Aber, wie bes Sternes Pracht, Ift es nur ein Schein ber Nacht,

Dedte dir der lange Schlummer, Dir ber Lob die Augen gu, Dich befäße doch mein Rummer, Meinem Herzen lebteft du. Aber, ach! bu lebst im Licht, Meiner Liebe lebst du nicht.

Kann ber Liebe fuß Berlangen, Emma, fann's vergänglich fepn ? Was bahin ift und vergangen, Emma, kann's die Liebe febn? Ihrer Flamme Himmelsglut — Stirbt sie, wie ein irbisch Gut?

### Das Geheimniß.

Sie tonnte mir tein Wortchen fagen,
Bu viele Laufcher waren wach; Den Blick nur burft' ich schüchtern fragen,
Und wohl verstand ich, was er sprach.
Leif' tomin' ich her in beine Stille,
Du, schon belaubtes Buchenzelt,
Verbirg in beiner grünen Hülle
Die Liebenden bem Aug' ber Belt!

Bon Ferne mit verworrnem Saufen Arbeitet ber geschästige Tag. Und durch ber Stimmen hohles Brausen Ertenn' ich schwerer Kammer Schlag. So sauer ringt die targen Lose Der Mensch bem harten himmel ab; Doch leicht erworben, aus dem Schose Der Götter fällt das Glück herab.

Daß ja die Menfchen nie es hoven, Wie treue Lieb' uns ftill beglückt! Sie tonnen nur die Freude fibren, Weil Freude nie fie felbst entguckt. Die Welt wirb nie bas Glud erlauben, Als Beute wird es nur gehafcht; Entwenden mußt bu's oder rauben, Eh' dich die Misgunft überrafcht.

Leif' auf ben Beben tommt's geschlichen, Die Stille liebt es und die Nacht; Mit schnellen Kuben ift's entwicken, Wo des Berrathers Auge wacht. D, schlinge dich, du, sanste Quelle, Ein breiter Strom, um uns herum, Und, brobend mit emporter Welle, Bertheidige dies Keiligihum!

### Die Erwartung.

Sor' ich bas Pfortchen nicht gehen? Sat nicht ber Riegel geflirrt? Rein, es war des Windes Weben, Der durch diese Pappeln schwirrt.

D, schmade bich, bu, grun belaubtes Dach, Du sollft die Anmuthstradiende empfangen! Ihr, Zweige, baut ein schattendes Gemach, Mit holder Nacht sie heimlich zu umfangen! Und all' ihr Schmeichelluste, werbet wach Und scherzt und spielt um ihre Rosenwangen, Wenn seine schone Barbe, leicht bewegt, Der zarte Auß zum Sie der Liebe trägt.

r

Stille! Was fchlapft burch bie Seden Rascheinb mit eilenbem Lauf? Rein, es scheuchte nur ber Schreden Aus bem Busch ben Bogel auf.

D, lbiche beine Fadel, Tag! hervor Du, geist'ge Racht, mit beinem holben Schweigen! Breit' um uns ber ben purpurrothen Mor, Umspinn' uns mit geheimnisvollen Zweigen! Der Riebe Wonne slieht bes Lauschers Dhr, Sie flicht bes Strahles unbescheibnen Zeugen; Nur hesper, ber Berschwiegene, allein Darf, still herblickend, ihr Bertrauter seyn.

> Rief es von Ferne nicht leife, Fichfternben Stimmen gleich? Rein, der Schwan ist's, der die Kreise Ziehet durch den Silberteich.

Mein Ohr umtont ein Harmonienfluß, Der Springquell fällt mit angenehmem Rauschen, Die Blume neigt sich bei des Westes Ruß, Und alle Wesen seh' ich Wonne tauschen, Die Traube wintt, die Pfirsche gum Genuß, Die, appig schwellend, hinter Blattern lauschen, Die Luft, getaucht in der Gewürze Klut, Trinkt von der heißen Wange mir die Glut.

Sobr' ich nicht Tritte erfchallen? Raufcht's nicht ben Laubgang baber? Rein, bie Frucht ift bort gefallen, Bon ber eignen Fülle fcwer. Des Tages Flammenauge felber bricht In füßem Tob, und feine Farben blaffen; Ruhn biffnen fich im holden Dammerlicht Die Reiche schon, die seine Gluten haffen. Still hebt der Mond sein strahlend Angesicht, Die Welt zerschmilizt in ruhig große Maffen. Der Gurtel ist von jedem Reiz gelbet, Und alles Schone zeigt sich inir entbibet.

> Geh' ich nichts Weißes bort fchimmern? Glangt's nicht wie feibnes Gewand? Rein, es ist ber Saule Flimmern An ber bunteln Taxuswanb.

D sehnend herz, ergbne bich nicht mehr, Mit sugen Bilbern wesenlos zu spielen! Der Arm, ber sie umfassen will, ist leer; Rein Schattenglud tann biesen Busen tublen. D, führe mir die Lebende baher, Laß ihre hand, die zärtliche, mich fühlen! Den Schatten nur von ihres Mantels Saum — Und in das Leben tritt ber hohle Traum.

Und teif', wie aus himmlischen Sohen Die Stunde des Glüdes erscheint, So war sie genaht, ungesehen, Und wedte mit Kussen den Freund.

### Der Albend.

Rach einem Gemalbe.

Cente, frahlenber Gott — die Fluren dürften Nach erquidendem Thau, der Mensch verschmachtet, Matter ziehen die Rosse — Sente den Wagen hinab!

Siehe, wer aus des Meers troftauner Boge Lieblich lächelnt dir winkt! Erfennt bein Herz fie? Rascher fliegen die Nosse, Thetis, die göttliche, winkt,

Schnell vom Wagen herab in ihre Arme Springt der Führer, den Zaum ergreift Eupido, Stille halten die Rosse, Trinten die fühlende Flut.

An bem himmel herauf mit leisen Schritten Kommt die duftende Nacht; ihr folgt die juße Liebe. Ruhet und liebet! Ohbbus, der liebende, ruht.

## Gebnfucht.

Ach, and biefes Thates Grunden, Die ber talte Nebel brudt, Ronnt' ich boch ben Ausgang finden, Uch, wie fühlt' ich mich begludt! Dort erblic' ich schne Hügel, Ewig jung und ewig grun! Hatt' ich Schwingen, hatt' ich Flüger. Nach ben Hügeln 3bg' ich bin.

Rarmonien bbr' ich klingen, Thne füßer himmelsrub', Und die leichten Winde bringen Mir ber Dafte Balfam zu. Goldne Frachte feb' ich gluben, Wintend zwischen buntelm Laub, Und die Blumen, die bort bluben, Berben teines Winters Raub.

Ach, wie schon muß sich's ergeben Dort im ew'gen Gonnenschein, Und die Luft auf jenen Soben — D, wie labend muß sie senn! Doch mir wehrt des Stromes Toben, Der ergrimmt dazwischen braust; Seine Wellen sind gehoben, Daß die Seele mir ergraust.

Einen Nachen seh' ich schwanten, Aber, ach! ber Kahrmann fehlt. Frisch hinein und ohne Wanten! Seine Segel sind beseelt. Du mußt glauben, bu mußt wagen, Denn die Götter leihn tein Pfand; Kur ein Wunder kann dich tragen In das schöne Wunderland.

### Der Pilgrim.

Noch in meines Lebens Lenze War ich, und ich wandert' aus. Und der Jugend frohe Tanze Ließ ich in des Baters Hans.

Mu mein Erbtheil, meine Sabe Warf ich frohlich glaubend bin, Und am leichten Pilgerstabe Bog ich fort mit Kindersinn.

Denn mich trieb ein machtig Soffen Und ein buntles Glaubenswort; Banble, rief's, ber Weg ift offen, Immer nach bem Aufgang fort,

Bis zu einer golbnen Pforten Du gelangft, ba gehft bu ein, Denn bas Irbifche wird borten himmlifch, unvergänglich fepn.

Abend ward's und wurde Morgen, Rimmer, nimmer ftand ich still; Aber immer blieb's verborgen, Was ich suche, was ich will.

Berge lagen mir im Wege, Strome hemmten meinen Fuß, Ueber Schlande baut' ich Stege, Bruden burch ben wilben Mus. Und zu eines Stroms Gestaben Kam ich, ber nach Morgen fioß; Froh vertrauend seinem Faben, Warf ich mich in seinen Schoß.

Hin zu einem großen Meere Trieb mich feiner Wellen Spiel; Bor mir liegt's in weiter Leere, Naher bin nicht bem Biel.

Ach, tein Steg will bahin fahren, Ach, ber himmel aber mir Bill bie Erbe nie berahren, Unb. bas Dort ift niemals hier!

### Die Ideale.

So willst bu treulos von mir scheiben Mit beinen holben Fantasien, Mit beinen Schmerzen, beinen Freuben, Mit allen unerbittlich fliehn? Kann nichts bich, Fliehenbe, verweilen, D meines Lebens goldne Zeit? Bergebens! beine Wellen eilen hind ins Meer der Ewigteit.

Erloschen find bie heitern Sonnen, Die meiner Jugend Pfab erheut; Die Ibeale find zerronnen, Die einst das truntne Herz geschweut;\* Er ist dahin, der sube Glaube Un Wesen, die mein Araum gebar, Der rauhen Wirtlichteit zum Raube, Was einst so schol, so göttlich war.

Wie einst mit stehenbem Berlangen Prymation ben Stein umschloß, Bis in bes Marmors talte Wangen Empfindung glübend sich ergoß, Go schlang ich mich mit Liebesarmen Um die Natur, mit Jugendlust, Bis sie zu athmen, zu erwarmen Begann an meiner Dichterbrust,

Und, theilend meine Plammentriebe, Die Stumme eine Sprache fand, Mir wiebergab ben Ruß ber Liebe Und meines Herzens Rlang verstand:

" Im Mufenalmanach vom Jahr 1796, mo bles Gebicht querft ericbien, finder fich nach diefen Worten folgende Stelle:

Die fcone Frucht, die taum zu teimen Begann, da liegt fie fchon erftarrt. Mich weckt aus meinen frohen Troumen Mit raubem Arm die Gegenwart.

Die Birklichkeit mir ihren Schranten Umlagert ben gebundnen Geift. Sie fturgt, die Schöpfung der Gebanten: Der Dichrung ichoner Flor gerretht. Da lebte mir der Baum, die Rofe, Deir sang der Quellen Silberfall, Es fühlte selbst das Seelenlose Bon meines Lebens Widerhall.

Es behnte mit allmächt'gem Streben Die enge Brust ein treisend All, Lerauszutreten in bas Leben, In That und Wort, in Bilb und Schall. Wie groß war diese Welt gestaltet, Solang die Knospe sie noch barg; Wie wenig, ach! hat sich entsaltet, Dies Wenige, wie klein und targ! \*

Wie fprang, von tahnem Muth beflügelt, Begladt in seines Araumes Wahn, Bon keiner Sorge noch gezägelt, Der Jängling in bes Lebens Bahn! Bis an bes Aethers bleichste Sterne Erhob ihn ber Entwürfe Flug; Nichts war so hoch und nichts so ferne, Wohin ihr Flügel ihn nicht trug.

### \* hier folgt in der erften Ausgabe die Strophe:

Bie aus bes Berges fillen Quellen Ein Strom die Urne langsam fallt Und jest mit toniglichen Bellen Die hoben Ufer überschwillt; Es werfen Steine, Felsenlaften Und Balber fich in seine Bahn, Er aber fturt mit ftolgen Masten Sich rauschend in den Ocean!

Go iprang zc.

Wie leicht warb er bahin getragen, Was war bem Glüstlichen zu schwer! Wie tanzte vor bes Lebens Wagen Die lustige Begleitung her: Die Liebe mit bem füßen Lohne, Das Glüct mit seinem golbnen Kranz, Der Ruhm mit seiner Sternenkrone, Die Wahrheit in ber Sonne Glanz!

Doch, ach! schon auf bes Weges Mitte Berloven die Begleiter sich, Sie wandten treulos ihre Schritte. Und einer nach dem andern wich. Leichtfüßig war das Glück entstogen, Des Wissens Durst blieb ungestiut, Des Zweisels finstre Wetter zogen Sich um der Wahrheit Sounenbild.

Ich fah des Ruhmes heil'ge Ardnze Auf der gemeinen Stirn' entweiht. Ach, allzuschnell, nach turzem Lenze, Enistoh die schöne Liebeszeit! Und immer stiller ward's und immer Berlafiner auf dem rauhen Steg; Kaum warf noch einen bleichen Schimmer Die Loffnung auf den finstern Weg.

Bon all bem rauschenden Geleite Ber harrte liebend bei mir aus? Ber steht mir trostend noch zur Geite Du, die bu alle Bunben hotteft, ... Der Freundschaft leife, garte hand, .. Des Lebens Burben liebend theilest, .. Du, die ich frühe fucht' und fand,

Und du, die gern mit ihr fich gattet. Wie sie, der Seele Sturm beschwort, Beschäftigung, die nie ermattet, Die langsam schafft, doch nie zerstort, Die zu dem Ban der Ewigteiten Zwar Sandtorn nur für Sandtorn reicht, Doch von der großen Schuld der Beiten Minuten, Tage, Jahre streicht.

# Des Mädchens Rlage.

Der Eichwald brauset,
Die Wolten ziehn,
Das Mägblein siget
An Ufers Gran,
Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht,
Und sie seufzt hinaus in die finstre Nacht,
Das Auge vom Weinen getrübet:

"Das herz ift gefforben, Die Welt ift leer, Und weiter gibt fie Dem Bunfche nichts mehr. Du Seilige, euferdein Kind gurka, Ich habe genoffen bas irdifme Giad., Ich habe gelebt und gelieba!"

Es rinnet der Thranen Bergeblicher Lauf.. Die Rlage, sie wedet Die Tobten nicht auf; Doch nenne, was trostet und heilet die Bruft Nach der sußen Liebe verschwundener Luft, Ich, die Himmlische, will's nicht versagen.

Laß rinnen ber Thranen Bergeblichen Lauf! Es wede die Rage Den Tobten nicht auf! Das suseste Gind für die traurende Brust Nach der schonen Liebe verschwundener Lust Sind der Liebe Schmerzen und Klagen.

# Der Jüngling am Bache.

An der Quelle saß der Knade, Blumen wand er sich jum Krang. Und er sah sie, fortgerissen, Treiben in der Wellen Tang. Und so sliehen meine Tage, Wie die Quelle, rastlos hin! Und so bleichet meine Jugend, Wie die Krange schnell verbluhn. Fraget nicht, warum ich trauve In des Lebens Bluthenzeit! Alles freuet sich und hoffet, Benn der Frühling sich erneut. Aber diese tausend Stimmen Der erwachenden Ratur Beden in dem tiesen Busen Wir den schweren Kummer nur.

Bas foll mir die Freude frommen, Die der schone Lenz mir beut? Eine nur ist's, die ich suche, Sie ist nach und ewig weit. Sehnend breit' ich meine Arme Rach dem theuren Schattenbild, Uch, ich kann es nicht erreichen, Und das Lerz bleibt ungestillt!

Komm herab, bu schöne Holbe, Und verlaß bein stolzes Schloß! Blumen, die der Lenz geboren, Streu' ich dir in beinen Schoß. Horch', der Hain erschallt von Liedern, Und die Quelle rieselt klar! Raum ist in der Keinsten Hatte Kar ein gläcklich liebend Paar.

## Die Gunft des Angenblicks.

Und so finden wir uns wieder In bem heitern bunten Reihn, Und es soul ber Kranz ber Lieber Frisch und grun gestochten seyn.

Aber wem ber Gotter bringen Bir bes Liebes erften Bou? Ihn vor allen last uns fingen, Der die Freude schaffen soll.

Denn was frommt es, bag mit Leben Ceres ben Altar geschmuckt? Daß ben Purpursaft ber Reben Bacchus in die Schale bruckt?

Badt vom himmel nicht ber Kunten, Der ben herb in Flammen fest: Ift ber Geift nicht feuertrunten, Und das herz bleibt unergont.

Aus den Wolfen muß es fallen, Aus der Götter Schoß das Gluck, Und der mächtigste von allen Herrschern ist der Augenblick.

Bon bem allerersten Werben Der unenblichen Natur Alles Gbtiliche auf Erden Ift ein Lichtgebante nur. Langfam in bem Lauf ber Horen Buget fich ber Stein gum Stein, Schnell, wie es ber Geist geboren, Will bas Wert empfunden sepu.

Wie im hellen Sonnenblide Sich ein Farbenteppich webt, Wie auf ihrer bunten Brade Iris burch ben himmel fowebt.

So ift jebe fchbne Gabe Flüchtig, wie bes Bliges Schein; Schnell in ihrem buftern Grabe Schließt die Nacht sie wieber ein.

## Berglieb.

Am Abgrund leitet der schwindlichte Steg. Er führt zwischen Leben und Sterben; Es sperren die Riesen den einsamen Weg Und droben dir ewig Verberben, Und willst du die schlasende Lowin nicht weden. So wandle still durch die Straße der Schrecken.

Es schwebt eine Brade, hoch über ben Rand Der furchtbaren Tiefe gebogen, Sie ward nicht erbauet von Menschenhand, Es hatte sich's Reiner verwogen, Der Strom braust unter ihr spat und fruh, Spett ewig hinauf und zertrummert sie nie. Es bifnet sich schwarz ein schauriges Thor, Du glaubst bich im Reiche ber Schatten, Da thut sich ein lachend Gelände hervor, Wo ber Herbst und ber Frühling sich gatten; Aus bes Lebens Mührn und ewiger Qual What' ich fliehen in dieses glückseige Thal.

Bier Strome brausen hinab in bas Felb, Ihr Quell — ber ist ewig verborgen; Sie fließen nach allen vier Straßen der Welt, Nach Abend, Nord, Mittag und Morgen, Und wie die Mutter sie rauschend geboren, Fort fliehn sie und bleiben sich ewig verloren.

3wei Binten ragen ins Blaue ber Luft, Soch über ber Menfchen Geschlechter, Drauf tangen, umschleiert mit golbenem Duft, Die Bolten, die himmlischen Tochter. Sie halten bort oben ben einsamen Reihn, Da stellt sich fein Zeuge, tein irbischer, ein.

Es fist die Konigin hoch und flar Auf unvergänglichem Throne, Die Stirn' umfränzt sie sich wunderbar Mit diamantener Krone; Darauf schießt die Sonne die Pfeile von Licht, Sie vergolden sie nur und erwärmen sie nicht.

Unmertung. - Lowin, an einigen Orten der Comei; der ver: borbene Musbrud fur Lamine.

# Der Alpenjäger. 🙀

Willt bu nicht bas Lammlein haten? Lämmlein ist so fromm und fanft, Nährt sich von bes Grases Bluthen, Spielend an bes Baches Ranft, "Mutter, Mutter, laß mich gehen, Jagen nach bes Berges Hoben!"

Wilft bu nicht die Heerde Loden Mit des Hornes munterm Klang? Lieblich thnt der Schall der Gloden In des Walbes Luftgefang. "Mutter, Mutter, laß mich gehen. Schweifen auf den wilden Hohen!"

Wilft bu nicht ber Blamlein warten, Die im Beete freundlich ftehn? Draußen labet bich tein Garten; Wilb ift's auf ben wilben Hohn! "Lag die Blamlein, laß sie bluben! Mutter, Mutter, laß mich ziehen!"

Und ber Anabe ging zu jagen,
Und es treibt und reift ihn fort,
Raftios fort mit blindem Wagen
Un des Berges finstern Ort:
Wor ihm her mit Blinesschnesse
Allebt die gitternde Gagelle.

Auf ber Felsen nackte Rippen Klettert sie mit leichtem Schwung, Durch den Riß geborsiner Klippen Trägt sie ber gewagte Sprung; Uber hinter ihr verwogen Volgt er mit dem Todesbogen.

Seno auf ben schroffen Binten Sangt sie, auf bem höchsten Grat, Wo die Velsen jah versinten, Und verschwunden ist der Pfad. Unter sich die steile Sobe, Hinter sich des Teindes Nabe.

Wit bes Jammers stummen Bliden Fleht sie zu bem harten Mann, Kleht umfonst, benn, loszubrüden, Legt er schon den Bogen an; Plostich aus ber Felsenspalte Aritt ber Geist, der Bergesalte,

Und mit seinen Gotterhanben Schützt er bas gequalte Thier. "Mußt du Tod und Jammer senden," Ruft er, "bis herauf zu mir? Raum für Alle hat die Erde: Was verfolgst du meine Heerde?"

#### Dithyrambe. \*

Nimmer, Das glaubt mir, Erscheinen die Götter, Rimmer allein. Raum, daß ich Bacchus, den Lustigen, habe, Kommt auch schon Amor, der lächelnde Anabe, Phobbus, der Herrliche, sindet sich ein. Sie nahen, sie tonnuen — Die Himmlischen alle, Wit Gottern erfällt sich Die irbische Salle.

Sagt, wie bewirth' ich,
Der Erbegeborne,
himmlischen Chor?
Schenket mir euer unsterkliches Leben,
Ghtter! Was kann ench ber Sterbliche geben?
Hebet zu eurem Olymp mich empor!
Die Freude, sie wohnt nur
In Jupiters Saale;

D, fullet mit Reftar, D, reicht mir bie Schale!

Reich' ihm bie Schale! Schenfe bem Dichter, Bebe, nur cin!

\* Die frubere Ueberichtift tiefes Gebiches (im Mufenalmanach von

Ren' ihm die Augen mit himmlischem Thaue, Daß er den Styr, den verhaften, nicht schaue, Einer der Unsern sich bunte zu sebn.

Sie rauschet, sie perlet, Die himmlische Quelle: Der Busen wird ruhig, Das Auge wird helle.

#### Die vier Weltalter.

Wohl perlet im Glase ber purpurne Wein, Wohl glanzen bie Augen ber Gaste; Es zeigt sich ber Ganger, er tritt herein, Ju bem Guten bringt er das Beste: Dem ohne die Lever im himmlischen Saal Ist die Freude gemein auch beim Rettarmahl.

Ihm gaben die Gotter bas reine Gemath,
Wo die Welt sich, die ewige spiegelt;
Er hat Aues gesehn, was auf Erben geschieht,
Und was und die Jufunft versiegelt;
Er saß in der Gotter urältestem Rath
Und behorchte der Dinge geheimste Saat.

Er breitet es lustig und glanzend aus, Das zusammengefaltete Leben; Zum Tempel schmadt er das irdische Haus, Ihm hat es die Wuse gegeben; Rein Dach ist so niedrig, teine Hatte so Mein, Er fahrt einen Limmel von Gotter hinein. Und wie der erfindende Sohn des Zeus Auf des Schildes einfachem Runde Die Erde, das Weer und den Sternenkreis Gebildet mit göttlicher Kunde: So brückt er ein Bild des unendlichen Au In des Augenblicks flüchtig verrauschenden Schau.

Er tommt aus bem tindlichen Alter ber Welt, Wo die Bolter fich jugendlich freuten; Er hat fich, ein frohlicher Wandrer, gefellt Bu allen Geschlechtern und Zeiten. Bier Wenschenalter hat er gesehn Und läßt fie am fünften vorübergehn.

Erft regierte Saturnus folicht und gerecht.
Da war es heute wie morgen,
Da lebten die Hirten, ein harmlos Geschlecht.
Und brauchten für gar nichts zu sorgen;
Sie liebten und thaten weiter nichts mehr:
Die Erbe gab Alles freiwillig her.

Drauf tam bie Arbeit, ber Kampf begann Mit Ungeheuern und Orachen, Und die Helben fingen, die Lerrscher an, Und den Mächtigen suchten die Schwachen, Und der Streit zog in des Stamanders Felb; Doch die Schönheit war immer der Gott der Welt.

Aus bem Kampf ging enblich ber Sieg hervor, Und ber Kraft entblutte die Milbe, Da fangen die Musen im himmlischen Shor. Da erhoben sich Söttergebilbe — Das Alter ber gottlichen Fantafie, Es ift verschwunden, es tehret nie.

Die Gbtter fauten vom himmelsthron, Es starzten die herrlichen Sauten, Und geboren wurde der Jungfrau Sohn, Die Gebrechen der Erde zu heilen; Berbannt ward der Sinne flüchtige Luft, Und der Mensch griff denten b in seine Brust.

Und der eitle, der appige Retz entwich, Der die frohe Jugendwelt zierte; Der Monch und die Nonne zergeißelten sich, Und der eiserne Ritter turnierte. Doch, war das Leben auch finster und wilb, So blieb doch die Liebe lieblich und milb.

Und einen heiligen, teuschen Altar Bewahrten sich stille die Musen: Es lebte, was ebel und sittlich war, In der Frauen züchtigem Busen; Die Kamme bes Liedes entbrannte nen An der schonen Minne und Liebestren'.

Drum foll auch ein ewiges gartes Band Die Frauen, die Sanger umflechten, Sie wirten und weben, hand in hand. Den Gartel bes Schonen und Rechten. Besang und Liebe in schonem Berein, Sie erhalten bem Leben ben Jugenbschein.

## Punschlied.

Bier Clemente, Inuig gefellt, Bilben bas Leben, Bauen bie Welt.

Prest der Sitrone Saftigen Stern! Herb ist des Lebens Innerster Kern.

Sept mit bes Zuders Linderndem Saft Bahmet die herbe, Brennende Kraft!

Gießet des Waffers Sprudelnden Schwall! Waffer umfänget Ruhig das All.

Tropfen bes Geiftes Gießet hinein! Leben bem Leben Gibt er allein.

Eh' es verbüftet, Schöpfet es schnell! Rur, wenn er glühet, Labet der Quell.

#### An die Freunde.

Liebe Freunde, es gab schonre Zeiten, Als die unsern — Das ist nicht zu streiten! Und ein ebler Boll hat einst gelebt, Konnte die Geschichte bavon schweigen, Tausend Steine würden rebend zeugen, Die man aus dem Schoß der Erde gräbt. Doch, es ist dahin, es ist verschwunden Dieses hochbegünstigte Geschlecht. Bir, wir Leben! Unser sind die Stunden, Und der Lebende hat Recht.

Freunde, es gibt glådlichere Jonen, Als das Land, worin wir leidlich wohnen. Wie der weitgereiste Wandrer spricht. Aber, hat Natur uns viel entzogen, War die Kunst uns freundlich doch gewogen, Unser Herz erwarmt an ihrem Licht. Will der Lorbeer hier sich nicht gewöhnen, Wird die Wyrte unsers Winters Raub: Erünet doch, die Schläse zu bekrönen, Uns der Rebe muntres Laub.

Wohl von größerm Leben mag es rauschen, Wo vier Welten ihre Schäve tauschen, An ber Themse, auf bem Martt ber Welt, Tausend Schiffe landen an und gehen; Da ist jedes Koftliche zu sehen, Und es herrscht der Erbe Gott, das Gest.

Aber nicht im trüben Schlamm ber Bache, Der von wilben Regengussen schwilt, Auf bes stillen Baches ebner Fläche Spiegelt sich bas Sonnenbilb.

Prachtiger, als wir in unferm Norden. Wohnt ber Bettler an ber Engelspforten, Denn er fieht bas ewig einzige Rom! Ihn umgibt ber Schönheit Glanzgewimmel, Und, ein zweiter Himmel, in den Himmel Steigt Sanct Peters wunderbarer Dom.

Aber Rom in allem feinem Glanze Ist ein Grab nur der Bergangenheit; Leben duftet nur die frische Pflanze, Die die grune Stunde streut.

Größres mag fic anberswo begeben, Als bei uns in unferm kleinen Leben; Neues — hat die Sonne nie gesehn. Sehn wir doch das Große aller Zeiten Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, Sinnvoll still an uns vorübergehn.

Alles wieberholt fich nur im Leben, Ewig jung ift nur die Fantafie: Bas sich nie und nirgends hat begeben. Das allein veraltet nie!

## Munfchlieb.

Im Morben gu fingen. .

Auf ber Berge freien Sohen, In ber Mittagssonne Schein, Un bes warmen Strahles Traften Zeugt Natur ben golbnen Wein.

Und noch Niemand hat's erfundet, Wie die große Mutter schafft; Unergründlich ist das Wirten, Unerforschlich ist die Kraft.

Kuntelnd, wie ein Sohn ber Sonne, Wie des Lichtes Feuerquell, Springt er perlend aus der Tonne, Purpurn und trystallenhell,

Und erfreuet alle Sinne, Und in febe bange Bruft Gießt er ein balfamisch Hoffen Und bes Lebens neue Luft.

Aber matt auf unfrei Zonen inne den den in Ball ber. Comme fchredges Kicht; in D. Rur bie Blatter tann fie farben, Aber Früchte weift fie nicht.

Doch ber Marben auch will leben, and in Und, mas lebt, will fich erfreun; t Darum schaffen wir erfindend Dhne Weinftod uns ben Wein.

Bleich nur ist's, was wir bereiten Auf bem hanslichen Altar; Bas Natur lebendig bilbet, Glanzend ift's und ewig klar.

Aber freudig aus der Schale Schöpfen wir die trabe Rur: Auch die Kunst ist himmelkgabe, Borgt sie gleich von irb'icher Glut.

Ihrem Wirten freigegeben Ift ber Krafte großes Reich; Reues bilbenb aus bem Alten, Stellt sie fich bem Schöpfer gleich.

Selbst das Band der Elemente Trennt ihr herrschendes Gebot, Und sie ahmt mit Herbesssammen Nach den hohen Sonnengott.

Fernhin zu ben fel'gen Infeln Richtet sie ber Schiffe Lauf, Und bes Subens goldne Fracte Schützet sie im Norben auf.

Drum ein Sinnbild und ein Zeichen Sen und biefer Feuerfaft, Was der Mensch sich kann erlangen Mit dem Willen und der Kraft.

## Nadoweffische Todtenklage.

Seht, da sist er auf der Matte, Aufrecht sist er da, Mit dem Anstand, den er hatte. Als er 's Licht noch sah.

Doch, wo ist die Kraft ber Fauste. Wo des Athems Hauch, Der noch jungst zum großen Geiste Blies ber Pfeife Rauch?

Wo die Augen, fattenhette, Die des Rennthiers Spur Zählten auf des Grafes Welle, Auf dem Thau der Flur?

Diefe Schentel, die behender Flohen durch den Schnee, Als der Hirsch, der Zwanzigender, Als des Berges Reh?

Diese Arme, die den Bogen Spannten streng und straff? Seht, das Leben ist entstogen! Seht, sie bangen schlaff!

Wohl ihm, er ist hingegangen, Wo tein Schnee mehr ist, Wo mit Mais die Felder prangen Der von selber sprießt, Wo mit Wôgeln aus Strauche, Wo der Wald mit Wild, Wo mit Fischen aus Leiche, Lustig find gefüllt.

Mit ben Geistern speist er broben, Ließ uns hier allein, Daß wir feine Thaten loben Und ihn scharren ein.

Bringet her bie letten Gaben, Stimmt bie Tobtentlag'! Alles fep mit ihm begraben, Bas ihn freuen mag.

Legt ihm unters haupt die Beile.
Die er tapfer schwang.
Und bes Baren fette Reule.
Denn ber Weg ift laug;

Auch das Meffer, scharf geschliffen, Das vom Feinbestopf Rasch mit drei geschiedten Exissen Schälte Haut und Schopf;

Farben auch, ben Leib zu malen,
Steett ihm in die Land,
Daß er rothlich möge strahlen
In der Seefen Land.

## Das Siegesfest.

Priams Beste war gefunten. Eroja lag in Schutt und Staub. Und die Griechen, siegestrunten, Reich belaben mit dem Raub, Saßen auf den hohen Schiffen. Längs des Hellespontos Strand Auf der frohen Fahrt begriffen Rach dem schonen Griechenland.

Stimmet an bie frohen Lieber! Denn bem vaterlichen Herb ` Sind die Schiffe zugekelprt, Und zur Keimat geht es wieber.

Und in langen Reihen, flagend, Saß ber Arojerinnen Schaar, Schmerzvoll an die Brufte schlagend. Bleich, mit aufgelöstem Haar; In das wilbe Fest ber Freuden Mischten sie den Webgefang, Weinend um das eigne Leiden In des Reiches Untergang.
Lebe wohl, geliebter Boben!

Bon der füßen Heimat fern Volgen wir den fremden Herrn. Ach, wie gläcklich find die Toblen!

Und ben hohen Gottern zändet Kalchas jest bas Opfer an; Pallas, die die Städte gründet Und zertrümmert, ruft er an Und Reptun, ber um die Kander Seinen Wogengartel schlingt, Und den Zeus, ben Schreckensenber, Der die Aegis grausend schwingt. Ausgestritten, ausgerungen Ift ber lange schwere Streit, Ausgefüllt der Kreis der Zeit, Und die große Stadt bezwungen,

Atreus Sohn, der Fürst der Schaaren, Uebersah der Bolter Zahl,
Die mit ihm gezogen waren
Einst in des Stamanders That.
Und des Kummers sinstre Wolte
Zog sich um des Königs Blick:
Bon dem hergefährten Bolte
Bracht' er Wen'ge nur zurück.
Drum erhebe frohe Lieber,
Wer die Heimat wieder sieht,
Wem noch frisch das Leben blüht!
Denn nicht Alle tehren wieder.

Alle nicht, die wieber tehren, Mögen sich des Heimzugs freun: An den häustichen Altaren Kann der Mord bereitet sehn. Mancher siel durch Freundestüde, Den die blut'ge Schlacht verfehlt! Sprach's Ulys mit Warnungsblide, Bon Athenens Geist befeett.

Stücklich, wem ber Gattin Areue Rein und teufch bas haus bewahrt! Denn bas Weib ift falfcher Art, Und bie Arge liebt bas Neue.

Und bes frisch erkämpsten Weibes Freut sich der Atrid' und strict Um den Reiz des schonen Leibes Seine Arme hochbeglückt.
Bbse Wert muß untergeben, Rache folgt der Frevelihat:
Denn gerecht in Himmelshöhen Waltet des Kroniben Rath.
Bbse muß mit Bbsem enben; An dem frevelnden Geschlecht Rächet Zeus das Gastesrecht, Magend mit gerechten Sanden.

Wohl bem Glactlichen mag's ziemen, Ruft Dileus tapfrer Sohn, Die Regierenden zu rühmen Auf dem hohen Himmelsthron! Dhne Wahl vertheilt die Gaben, Dhne Billigfeit das Glac:
Denn Patroflus liegt begraben, Und Therstee kommt zurüc!
Meil das Glüc aus seiner Tonnen Die Geschicke blind verstreut, Freue sich und jauchze heut',

Ja, ber Krieg verschlingt die Besten: Ewig werbe bein gebacht, Bruber, bei ber Gricchen Festen, Der ein Thurm war in ber Schlacht. Da ber Griechen Schiffe brannten, War in beinem Arm bas Leil; Doch bem Schlauen, Bielgewandten Warb ber schlauen, Bielgewandten Warb ber schlauen, beilgewandten. Friede beinen heil'gen Resten!

Nicht ber Beind hat bich entrafft: Ujax fiel burch Ajax Kraft. Uch, ber Jorn verberbt bie Beften!

Dem Erzeuger jest, bem großen. Gießt Neoptolem bes Weins: Unter allen irbiden Lofen, Hoher Bater, preif ich beins. Bon bes Lebens Gütern allen Ift ber Ruhm bas hochfte boch: Wenn ber Leib in Staub zerfallen. Lebt ber apose Name noch.

Tapfrer, beines Ruhmes Schimmer Wirb unsterblich feyn im Lieb: Denn bas irb'iche Leben flicht, Und die Lobten bauern immer.

Beil' des Leibens Stimmen schweigen Bon dem überwundnen Mann, Go will ich für Heftorn zeugen, Hob der Sohn des Tydeus an, — Der, für seine Hausaltäre Kämpfend, ein Beschirmer, siel: Krbnt den Gieger größre Ehre, Ehret ihn das schönre Ziel! Der, für seine Hausaltäre Kämpfend, sank, ein Schirm und Horr, Auch in Feindes Munde sort Lebt ihm seines Namens Chre.

Nestor jest, ber alte Zecher,
Der brei Menschenalter sah,
Reicht ben laubumkränzten Becher
Der bethränten Hetuba:
Arine ihn aus, ben Arant ber Labe,
Und vergiß ben großen Schmerz!
Bundervoll ist Bacchus Gabe,
Balsam fürs zerrissne Herz.
Arine ihn aus, ben Arant der Labe,
Und vergiß ben großen Schmerz!
Balsam fürs zerrissne Serz,
Bundervoll ist Bacchus Gabe.

Denn auch Riobe, bem schweren Born ber Himmlischen ein Ziel, Kostete die Frucht ber Aehren Und bezwang das Schmerzgesihl: Denn, solang die Lebendquelle Schaumet an der Lippen Rand, Ist der Schmerz in Lethes Welle Lief versentt und festgebannt!

Denn, solang bie Lebensquelle An ber Lippen Ranbe schaumt, Ift ber Jammer weggeraumt, Fortgespalt in Lethes Welle.

Und, von ihrem Gott ergriffen, Job sich jest die Seherin, Blidte von den hohen Schiffen Rach dem Rauch der Heimat hin. Rauch ist alles ird'sche Wesen; Wie des Dampfes Saule weht, Schwinden alle Erbengrößen, Rur die Götter bleiben stet.

Um bas Ros bes Reiters schweben, Um bas Schiff die Sorgen her; Morgen konnen wir's nicht mehr, Darum laßt uns beute leben!

## Rlage der Ceres.

Ift ber holbe Lenz erschienen? Hat die Erde sich verjüngt? Die besonnten Hägel grünen, Und des Eises Rinde springt. Aus der Ströme blauem Spiegel Lacht der unbewöllte Zeus, Wilber wehen Zephyrd Klügel, Augen treibt das junge Reis. In bem hain erwachen Lieber, Und die Dreade fpricht: Deine Blumen tehren wieder, Deine Tochter tehret nicht.

Ach, wie lang ist's, daß ich walle Suchend durch der Erde Flur!
Titan, deine Strahlen alle
Sandt' ich nach der theuren Spur;
Keiner hat mir noch verkündet
Bon dem lieben Angesicht,
Und der Tag, der Alles sindet,
Die Verlorne fand er nicht.
Hast du, Zeus, sie mir entrissen?
Hat, von ihrem Reiz gerührt,
Zu des Ortus schwarzen Flüssen
Pluto sie hinabgeführt?

Weines Grames Bote sein? Ewig stößt ber Kahn vom Lande, Doch nur Schatten ninmt er ein. Jedem sel'gen Aug' verschlossen seine Bleibt das nächtliche Gefilb, Und, solang der Styx gestossen, Trug er tein lebendig Bitb. Nieder führen tausend Steige, Keiner führt zum Tag zurück; Ihre Thränen bringt tein Zeuge Wor der bangen Mutter Blick.

Mütter, die aus Pyrrhas Stamme Sterbliche geboren sind, Dürsen durch des Grades Flamme Folgen dem geliebten Kind; Nur, was Jovis Haus bewohnet, Nahet nicht dem dunkeln Strand, Nur die Seligen verschonet, Parcen, eure strenge Hand. Stürzt mich in die Nacht der Nächte Aus des Himmels goldnem Saal! Ehret nicht der Göttin Rechte: Uch, sie sind der Mutter Qual!

Wo sie mit bem finstern Gatten Freudlos thronet, stieg' ich hin, Trate mit bem leisen Schatten Leise vor die Lerrscherin.
Uch, ihr Auge, seucht von Zahren, Sucht umsonst das goldne Licht, Irret nach entsernten Spharen, Auf die Wutter fällt es nicht, Bis die Freude sie entbedet, Bis sich Brust mit Brust vereint, Und, dum Mitgefühl erwecket, Sethst der raube Ortus weint.

Eitler Bunfch! verlorne Klagen! Rubig in bem gleichen Gleis Rollt bes Tages fichrer Wagen, Ewig steht ber Schluß bes Beus. Weg von jenen Finsterniffen Wandt' er sein beglücktes haupt, Einmal in die Nacht geriffen, Bleibt sie ewig mir geraubt, Bis des dunteln Stromes Welle Won Aurorens Farben glüht, Irls mitten durch die Holle Ihren schonen Bogen zieht.

Ift mir nichts von ihr geblieben, Richt ein fuß erinnernd Pfand, Daß die Fernen sich noch lieben, Reine Spur der theuren Land?
Rnüpfet sich lein Liebestnoten Zwischen Kind neh Mutter an?
Zwischen Lebeuden und Tobten Ift tein Bundniß aufgethan?
Nein, nicht ganz ist sie entstohen!
Rein, wir sind nicht ganz getrennt!
Haben und die ewig Johen
Eine Sprache boch vergönnt!

Wenn des Frühlings Kinder sterben, Wenn des Nordes taltem Lauch Platt und Blume sich entfärben, Traurig steht der nachte Strauch: Nehm' ich mir das höchste Leben Aus Bertumnus reichem Korn, Opfernd es dem Styx zu geben, Mir bes Samens goldnes Korn.

Araurend fent' ich's in bie Erbe, Leg' es an des Kindes Herz, Daß es eine Sprache werbe Meiner Liebe, meinem Schmerz.

Führt ber gleiche Tanz ber Loren Freudig nun ben Lenz zurüct:
Wird bas Tobte neu geboren
Bon ber Sonne Lebensblick.
Reime, die dem Auge ftarben
In der Erde kaltem Schoff,
In das heitre Reich der Farben
Ringen fie fich freudig los.
Wenn der Stamm zum Himmel eifet,
Sucht die Burzel schen die Nacht;
Gleich in ihre Pflege theilet

Salb berühren fie ber Tobten, Salb ber Lebenden Gebiet: Ach, sie sind mir theure Boten, Süße Stimmen vom Kocht! Salt er gleich sie selbst verschloffen In dem schauervollen Schlund: Aus des Frühlings jungen Sproffen Redet mir der holbe Mund, Daß auch fetn vom goldnen Tage, Wo die Schatten tranvig ziehn, Liebend noch der Busen schlage, Zattlich noch die Herzen glühn.

D, so last euch froh begrüßen, Kinder der verjüngten Au!
Euer Reich soll überstießen
Bon des Nettars reinstem Thau.
Tauchen will ich euch in Strahlen, Mit der Iris schonstem Licht
Bill ich eure Blätter malen, Gleich Aurorens Angesicht.
In des Lenzes heiterm Glanze Lese jede zarte Bruft,
In des herbstes weltem Kranze Meinen Schmerz und meine Lust.

#### Das Gleufische Weft. \*

Windet zum Kranze die goldenen Aehren, Flechtet auch blaue Epanen hinein! Freude soll jedes Auge verklären: Denn die Konigin ziehet ein, Die Bezähmerin wilder Sitten, Die den Menschen zum Menschen gesett Und in friedliche, seste Hatten Wandelte das bewegliche Zelt.

<sup>\*</sup> Dies Gebicht mar juerft überfcrieben: Das Burgerlieb. G. Mufenalmanach von 1799.

Schen in bes Gebirges Rifften Barg ber Troglobyte fich; Der Nomabe ließ bie Triften Bufte liegen, wo er ftrich; Mit bem Burffpieß, mit bem Bogen Schritt ber Idger burch bas Land: Weh' bem Frembling, ben bie Wogen Barfen an ben Unglüdsstrand!

Und auf ihrem Pfab begrüßte, Irrend nach des Kindes Spur, Eeres die verlaffne Kafte.
Ach, da grünte teine Kur!
Daß sie hier vertraulich weile,
Ist tein Obdach ihr gewährt;
Reines Tempels heitre Saule
Beuget, daß man Götter ehrt.

Keine Frucht ber fußen Aehren Labt zum reinen Mahl sie ein; Nur auf gräßlichen Altaren Dorret menschliches Gebein. Ja, soweit sie wanbernd treiste, Fand sie Elend überall, Und in ihrem großen Geiste Jammert sie bes Menschen Kall.

Kind' ich fo ben Menfchen wieder, Dem wir unfer Bilb geliehn, Deffen schöngestatte Glieber Droben im Olympus bluhn? Gaben wir ihm jum Befige Richt ber Erbe Gotterschof, Und auf feinem Konigesitze Schweift er elend; heimattod?

Fühlt tein Gott mit ihm Erbarmen? Reiner aus ber Sel'gen Chor Sebet ihn mit Bunberarmen Aus ber tiefen Schmach empor? In bes Himmels fel'gen Sobhen Rühret sie nicht frember Schmerz; Doch ber Menschheit Angst und Weben Fühlet mein gequaltes Lerz.

Das ber Mensch jum Menschen werbe, Stift' er einen ew'gen Bund Eldubig mit ber frommen Erbe, Seinem mutterlichen Grund, Ehre bas Geses ber Zeiten Und ber Monde heil'gen Gang, Welche still gemessen schreiten Im melobischen Gesang.

Und den Nebel theilt sie leife, Der den Bliden sie verhaut. Ploplich in der Wilben Kreise Steht sie da, ein Edttervild. Schwelgend bei dem Siegesmahle Findet sie die rohe Schaar, Und die blutgefäute Schale Brinat man ihr jum Opfer dar.

Aber schauernd, mit Entseten Wendet sie sich weg und spricht: Blutge Tigermahle negen Eines Gottes Lippen nicht. Reine Opfer will er haben, Früchte, die der Herbst beschert; Mit des Felbes frommen Gaben Wird der Heilige verehrt.

Und sie nimmt die Bucht bes Speercs Aus des Jägers rauher hand; Mit dem Schaft des Mordgewehres Furchet sie den leichten Sand, Nimmt von ihres Kranzes Spige Einen Kern. mit Kraft gefüllt, Sentt ihn in die zarte Nige, Und der Trieb des Keimes schwillt.

Und mit grünen Salmen schmudet Sich der Boden alsobald, Und, soweit das Ange blidet, Bogt es, wie ein goldner Balb. Lächelnd segnet sie die Erbe, Flicht der ersten Garbe Bund, Bahlt den Feldstein sich zum Lerbe, Und es spricht ber Gottin Mund:

Bater Zeus, ber über alle Ebtter herrscht in Aethers Sohn! Daß dies Opfer dir gefalle, Laß ein Zeichen jest geschehn! Und bem ungladfel'gen Bolte, Das bich, Hoher, noch nicht nennt, Nimm hinweg bes Auges Bolte, Daß es feinen Gott ertennt!

Und es hort ber Schwester Reben Beus auf seinem hohen Sig: Donnernd aus ben blauen Soben Birft er ben gezackten Blis.
Prasselnd fängt es an zu loben, Lebt sich wirbelnd vom Altar, Und barüber schwebt in hohen Kreisen sein geschwinder Aar.

Und gerührt zu ber Herrscherin Füßen Sturzt fich ber Menge freudig Gewühl, Und bie roben Seelen zerfließen In ber Menfchlichkeit erstem Gefühl, Werfen von sich bie blutige Wehre, Deffnen ben büstergebundenen Sinn Und empfangen die gottliche Lehre Aus bem Munde ber Konigin.

Und von ihren Thronen steigen Alle Himmlische herab, Themis selber führt den Reigen, Und mit dem gerechten Stab Mißt sie Jedem seine Rechte, Seyet selbst der Gränze Stein, Und des Styx verborgne Mächte Labet sie zu Zeugen ein. Und es tommt der Gott der Effe, Bens erfindungsreicher Sohn, Bildner tünftlicher Gefässe, Hochgelehrt in Erz und Thon. Und er lehrt die Kunst der Zange Und der Blasebälge Zug; Unter seines Hammers Zwange Bildet sich der erste Pflug.

Und Minerva, hoch vor Allen Ragend mit gewicht'gem Speer, List die Stimme machtig schallen Und gebeut dem Götterheer. Feste Mauern will sie granden, Jedem Schup und Schrim zu seyn, Die zerstraulichem Berein.

Und fie lentt bie Herrscherschritte Durch bes Felbes weiten Plan, Und an ihres Kußes Tritte Beftet sich ber Granggott an. Meffend führet sie bie Kette Um bes Hügels grunen Saum; Auch bes wilben Stromes Bette Schließt fie in ben beil'gen Raum.

Alle Nymphen, Oreaben, Die ber schnellen Artemis Folgen auf bes Berges Pfaben, Schwingend ihren Jägerspieß, Alle tommen, Alle legen Sanbe an, ber Jubel schallt, Und, von ihrer Aexte Schlägen Arachend, fturgt ber Fichtenwalb.

Auch aus feiner grünen Welle Steigt der schilsbefränzte Gott, Wälzt den schweren Floß zur Stelle Auf der Göttin Machtgebot, Und die leichtgeschürzten Stunden Fliegen ans Geschäft gewandt, Und die rauhen Stämme runden Zierlich sich in ihrer Hand.

Auch ben Meergott sieht man eilen; Rasch mit bes Tribentes Stoß Bricht er die granitnen Saulen Aus bem Erdgerippe los, Schwingt sie in gewalt'gen Handen Hoch, wie einen leichten Ball, "Und mit Hermes, bem behenben, Thurmet er der Mauern Wall.

Aber aus ben golbnen Saiten Lock Apoll die Harmonie Und das holbe Waß der Zeiten Und die Wacht der Welodie. Wit neunstimmigem Gesange Vallen die Kamenen ein; Leise nach des Liedes Klange Kaget sich der Stein zum Stein. Und der Thore weite Ringel Setet mit erfahrner Hand Evbele und fügt die Riegel Und der Schlöffer festes Band. Schnell durch rasche Sotterhande Ift der Bunderbau vollbracht, Und der Tempel heitre Wände Glangen schon in Festespracht.

Und mit einem Kranz von Myrten Raht die Gottertonigin, Und fie führt den schonften Lirten Bu der schonften Lirtin hin. Benus mit dem holden Knaben Schmacket selbst das erste Vaar, Mue Gotter bringen Gaben Segnend den Bermählten dar.

Und die neuen Barger gieben, Bon der Gotter fel'gem Chor Eingefährt, mit harmonien In das gaftlich offne Thor, Und das Priesteramt verwaltet Eeres am Altar des Zeus; Segnend ihre hand gefaltet, Spricht sie zu des Boltes Kreis:

Kreiheit liebt bas Thier ber Bafte, Frei im Aether herrscht ber Gott, Ihrer Bruft gewalt'ge Lafte Bahmet bas Naturgebot; Doch ber Menfch in ihrer Mitte St fich an ben Menfchen reifin, Und allein burch feine Sitte Kann er frei und machtig fepn.

Windet zum Kranze die goldenen Aehren, Flechtet auch blane Cyanen hinein! Freude foul jedes Auge vertfären: Denn die Konigin ziehet ein, Die und die schen Leimat gegeben, Die den Menschen zum Menschen gesellt. Unser Gesang soll sie festlich erheben, Die beglückende Mutter der Welt!

### Der Ming des Polyfrates.

Ballabe.

Er stand auf seines Daches Binnen, Er schaute mit vergnügten Sinnen Auf das beherrschte Samos hin. "Dies alles ist mir unterthänig," Begann er zu Negyptens König, "Gestehe, das ich glüdlich bin."

"Du haft ber Sbtter Gunft erfahren! Die vormaß beines Gleichen waren, Sie zwingt jest beines Scepters Macht. Doch Einer lebt noch, fie ju rachen: Dich tann mein Mund nicht gludlich fprechen, Solang bes Feinbes Auge wacht." ---

Und, eh' ber Konig noch geenbet, Da ftellt fich, von Milet gefenbet, Ein Bote bem Tyrannen bar: "Laß, Herr, bes Opfers Dafte steigen, Und mit bes Lorbeers muntern Bweigen Betrange bir bein gottlich Haar!"

"Getroffen fant bein Feind vom Speere; Mich senbet mit der frohen Mahre Dein treuer Feldherr Polydor" — Und nimmt aus einem schwarzen Beden, Noch blutig, zu der Beiden Schrecken, Ein wohlbekanntes Haupt hervor.

Der König tritt zurud mit Erauen. "Doch warn' ich bich, bem Glud zu trauen," Berfest er mit besorgtem Blid. "Bebent', auf ungetreuen Bellen — Bie leicht fann sie ber Sturm zerschellen — Schwimmt beiner Flotte zweifelnb Glud."

Und, eh' er noch bas Wort gesprochen, Sat ihn ber Jubel unterbrochen, Der von ber Rhebe jauchzend schalt. Mit fremben Schalen reich belaben, Rehrt zu ben heimischen Gestaben Der Schiffe mastenreicher Walb.

Der toniguiche Gaft erftaunet: "Dein Giud ift beute gut gelannet, Doch fürchte feinen Unbeftand. Der Areter waffentund'ge Schaaren Bebrauen bich mit Ariegsgefahren; Schon nabe find fle biefem Strand."

Und, eh' ihm noch bas Bort entfallen, Da fieht man's von ben Schiffen wallen, Und taufend Stimmen rufen: "Gieg! Bon Feinbesnoth find wir befreiet, Die Kreter hat ber Sturm gerftreuet, Borbei, geenbet ift ber Krieg!"

Das hort ber Gastfreund mit Eutsegen. "Farwahr, ich muß bich glactich schäpen! Doch," spricht er, "Bittr' ich far bein Seil: Mir grauet vor ber Götter Reibe; Des Lebens ungemischte Freube Barb teinem Irbischen zu Theil.

"Auch mir ift Alles wohl gerathen, Bei allen meinen Gerricherthaten Begleitet mich bes himmels hulb; Doch hatt' ich einen theuren Erben, Den nahm mir Gott, ich fah ihn fterben, Dem Glück bezahlt' ich meine Schulb."

"Drum, willft bu bich vor Leib bewahren, Go fiebe zu ben Unfichtbaren, Daß fie zum Glad ben Schmerz verleibn. Roch Reinen fab ich frbifich enben, Auf ben mit immer voffen Janben Die Gotter ihre Gaben ftremn."

"Und, wenn's die Gotter nicht gewähren, So acht' auf eines Freundes Kehren Und rufe felbst das Unglad her, Und, was von allen beinen Schäpen Dein Serz am Sochsten mag ergoben, Das nimm und wirf's in diefes Meer!"

Und Tener spricht, von Furcht beweget: "Bon Allem, was die Insel heget, Ist dieser Ring mein hochstes Sut. Ihn will ich den Erinnen weihen, Ob sie mein Glud mir dann verzeihen," Und wirst das Kleinod in die Flut.

Und, bei bes nachsten Morgens Lichte — Da tritt mit frehlichem Gesichte Ein Fischer vor ben Farsten hin: "Serr, biesen Fisch hab' ich gefangen, Wie teiner noch ins Nes gegangen; Dir zum Geschente bring' ich ihn."

Und, als der Roch den Fisch zertheilet, Kommt er bestärzt herbeigeeilet Und ruft mit hocherstauntem Blid: "Sieh", Here, den Ring, den du getragen, Ihn fand ich in des Fisches Magen; D, ohne Gränzen ist dein Stück!" •

Sier wenbet fich ber Gaft mit Graufen: "Go tann ich bier nicht ferner haufen, Mein Freund faunft bu nicht weiter feyn. Die Gotter wollen bein Berberben: Fort eil' ich, nicht mit bir ju fterben." Und fprach's und schiffte schnell sich ein.

#### Die Araniche bes Ibnfus.

Ballabe.

Bum Kampf ber Wagen und Gefänge, Der auf Korinthus Landesenge
Der Griechen Stämme froh vereint,
Bog Ibyfus, ber Götterfreund —
Ihm schenkte des Gefanges Gabe,
Der Lieber süßen Mund Apoll —
So wandert' er, am leichten Stabe,
Aus Rhegium, des Gottes voll.

Schon winkt auf hohem Bergekruden Akrokorinth des Wandrers Blicken. Und in Poseidons Fichtenhain Tritt er mit frommem Schauder ein. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme Bon Kranichen begleiten ihn, Die fernhin nach des Südens Wärme In graulichem Geschwader ziehn. "Seph mir gegrüßt, befreund'te Schaaren, Die mir zur See Begleiter waren!
Bum guten Zeichen nehm' ich euch —
Mein Los, es ist bem euren gleich:
Bon Fern her fommen wir gezogen
Und siehen um ein wirthlich Dach —
Sep uns ber Gastliche gewogen,
Der von bem Frembling wehrt die Schmach!"

Und munter fordert er die Schritte Und sieht sich in des Waldes Mitte; Da sperren, auf gebrangem Steg, Iwei Morber plötslich seinen Weg. Ium Kampfe muß er sich bereiten; Doch balb ermattet sinkt die Hand: Sie hat der Leyer zarte Saiten, Doch nie des Bogens Kraft gespannt.

Er ruft die Menschen an, die Edtter, Sein Fleben bringt zu teinem Retter; Wie weit er auch die Stimme schieft, Nichts Lebendes wird hier erblickt. "So muß ich hier verlassen fterben, Auf fremdem Boden, unbeweint, Durch boser Buben Land verderben, Wo auch tein Rächer mir erscheint!"

Und, schwer getroffen, sinft er nieber. Da rauscht ber Kraniche Gesieber; Er hort — schon kann er nicht mehr sehn — Die nahen Stimmen furchtbar trabn. "Bon euch, ihr Kraniche bort oben, Benn teine andre Stimme spricht, Sep meines Mordes Klag erhoben!" Er ruft es, und sein Auge bricht.

Der naette Leichnam wirb gefunden, Und bald, obgleich entstellt von Bunden, Ertennt der Gastfreund in Korinth Die Büge, die ihm theuer sind. "Und muß ich so dich wieder finden Und hoffte, mit der Fichte Kranz Des Sangers Schlafe zu umwinden. Bestrahlt von seines Ruhmes Glanz!"

Und jammernd horen's alle Gafte, Berfammelt bei Poseibons Feste; Ganz Griechenland ergreift der Schmerz: Berloven hat ihn jedes Herz.
Und stürmend brangt sich zum Prytanen Das Bolt, es forbert seine Buth, Bu rächen des Erschlaguen Manen, Bu fühnen mit des Morbers Blut.

Doch two bie Spur, bie aus ber Menge, Der Bolfer flutendem Gebrange, Gelocket von ber Spiele Pracht, Den schwarzen Thater kenntlich macht? Sind's Rauber, die ihn feig erschlagen? That's neibisch ein verborgner Feind? Nur Helios vermag's zu sagen, Der alles Irbische bescheint. Er geht vielleicht mit frechem Schritte Jest eben burch ber Griechen Mitte. Und, während ihn die Rache sucht, Genießt er seines Frevels Frucht. - Auf ihres eignen Tempels Schwelle Tropt er vielleicht den Göttern, mengt Sich dweist in jene Menschenwelle, Die dort sich zum Theater drängt.

Denn Bant an Bant gebranget figen — Es brechen fast ber Buhne Sichnen — Derbeigestromt von Fern und Rah, Der Griechen Bolter wartenb ba, Dumpfbrausend wie bes Meeres Wogen; Bon Menschen wimmelnb, wächst ber Ban In weiter stets geschweiftem Bogen Linauf bis in bes himmels Blau.

Wer zählt die Wolfer, nennt die Namen, Die gastlich hier zusammen tamen!
Bon Theseus Stadt, von Autis Strand,
Bon Phocis, vom Spartanerland,
Bon Asiens entlegner Kaste,
Bon allen Inseln tamen sie
Und horchen von dem Schaugerafte
Des Chores grauser Metodie,

Der, fireng und ernft, nach alter Sitte, Mit langfam abgemeffnem Schritte, Hervortritt aus bem Hintergrund, Umwandelnd des Theaters Rund. So schreiten teine irbsche Weiber! Die zeugete tein sterblich Haus! Es steigt bas Rießenmaß der Leiber Hoch über Menschliches hinaus.

Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden; Sie schwingen in entsteischten Sanden Der Factel dusterrothe Glut; In ihren Wangen fließt kein Blut, Und, wo die Haare lieblich stattern, Um Menschenstidnen freundlich wehn, Da sieht man Schlangen hier und Nattern Die gistgeschwollnen Bauche blahn.

Und fchauerlich, gebreht im Rreife, Beginnen fie bes Spimnus Beife, Der burch bas Gerz zerreißend bringt, Die Banbe um ben Sanber fclingt. Befinnungraubend, herzbethorend Schallt ber Erinnyen Gefang, Er schallt, bes Spirers Mart verzehrend, Und bulbet nicht ber Lever Rlang:

"Bohl Dem, ber frei von Schulb und Fehle Bewahrt die kindlich reine Seele!
Ihm dürfen wir nicht rächend nahn; Er wandelt frei des Lebens Bahn.
Doch wehe, wehe, wer verstohlen
Des Mordes schwere That vollbracht!
Bir heften uns an seine Sohlen,
Das furchtbare Geschlecht der Nacht."

Und, glaubt er fliehend zu entspringen, Gestügelt sind wir da, die Schlingen Ihm werfend um den flücht'gen Kuß, Daß er zu Boden fallen muß.
So jagen wir ihn, ohn' Ermatten — Berschinen fann und feine Neu' — Ihn fort und fort die zu den Schatten Und geben ihn auch dort nicht frei."

So singend, tangen sie ben Reigen, Und Stille, wie bes Todes Schweigen, Liegt überm gangen Hause schwer, Als ob die Gottheit nahe war'. Und feierlich, nach alter Sitte, Umwandelnd bes Theaters Rund, Mit langsam abgemeffnem Schritte, Berschwinden sie im hintergrund.

Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet Roch zweiselnd jede Brust und bebet Und huldiget der furchtbarn Macht, Die richtend im Berborgnen wacht, Die, unersorschlich, unergründet, Des Schickfals dunkeln Knäuel slicht, Dem tiesen Herzen sich verkündet, Doch sliehet vor dem Sonnenlicht.

Da hort man auf ben hochsten Stufen Auf Einmal eine Stimme rufen: "Sieh' ba, sieh' ba, Limotheus, Die Kraniche des Ibyend!" — Und finfter ptontich wird ber himmet, Und über bem Theater hin Sieht man, in schwärzlichem Gewimmet, Ein Kranichheer vorüberziehn.

"Des Ibytus!" — Der theure Name Rührt jede Brust mit neuem Grame, Und, wie im Meere Well' auf Well', Go läuft's von Mund zu Munde schnell: "Des Ibytus? ben wir beweinen? Den eine Morderhand erschlug? Was ist's mit Dem? was kann er meinen? Was ist's mit diesem Kranichzug?" —

Und lauter immer wird die Frage, Und ahnend fliegt's, mit Bligesschlage, Durch alle Herzen: "Gebet Acht, Das ist der Eumeniden Macht! Der fromme Dichter wird gerochen, Der Morber bietet selbst sich dar — Ergreift ihn, der das Wort gesprochen, Und ihn, an den's gerichtet war!"

Doch Dem war kaum bas Wort entfahren, Mocht' er's im Bufen gern bewahren; Umfonst! ber schreckenbleiche Mund Wacht schnell die Schuldbewußten kund. Wan reißt und schleppt sie vor den Richter, Die Scene wird zum Tribunal, Und es gestehn die Bhsewichter, Getroffen von der Rache Strahl.

### Hero und Leander.

Ballabe.

Seht ihr bort bie altergrauen Schlöffer sich entgegen schauen, Leuchtend in ber Sonne Gold, Wo der Hellen Brausend burch ber Darbanellen Johe Velsenpforte rollt? Hot ihr jene Brandung stürmen, Die sich an dem Felsen bricht? Usten riß sie von Europen; Doch die Liebe schreckt sie nicht.

Heros und Leanbers Herzen Ruhrte mit bem Pfeil ber Schmerzen Amord heil'ge Gbttermacht. Hero, sichen wie Hebe blühenb, Er, burch die Gebirge ziehenb Ruftig, im Geräusch ber Jagb. Doch ber Wäter feinblich Zürnen Trennte bas verbundne Paar, Und die süße Frucht ber Liebe hing am Abgrund ber Gesahr.

Dort auf Sestos Felfenthurme, Den mit ew'gem Wogensturme Schäumend schlägt ber Nellespont, Saß die Jungfrau, einsam grauend, Nach Abydos Kaste schauend, Wo der Leißgeliebte wohnt. Ach, ju bem entfernten Strande Baut fich feiner Bruce Steg, Und fein Fahrzeug ftoft vom Ufer; Doch die Liebe fand den Weg.

Aus bes Labyrinthes Pfaben Leitet sie mit sicherm Kaben; Auch ben Bloben macht sie klug, Beugt ins Joch bie wilben Thiere, Spannt die seuersprühnden Stiere An den diamantnen Pflug. Selbst der Styx, der neunsach sließet, Schließt die Wagende nicht aus: Mächtig raubt sie das Geliebte Aus des Pluto sinstern haus.

Auch burch bes Gewässers Fluten Mit der Sebnsucht feur'gen Gluten Stackelt sie Leanberd Muth.
Benn bes Tages heller Schimmer Bleichet, stürzt der kühne Schwimmer In des Pontus sinstre Flut, Theilt mit flarkem Arm die Woge, Strebend nach dem theuren Strand, Bo, auf hohem Soller leuchtend, Binkt der Fadel heller Brand.

Und in weichen Liebesarmen Darf ber Glücliche erwarmen Bon ber schwer bestandnen Kahrt Und ben Götterlohn empfangen, Den in seligem Umfangen Ihm bie Liebe aufgespart, Bis ben Saumenben Aurora Aus ber Wonne Traumen weckt Unb ins takte Bett bes Meeres Aus bem Schoß ber Liebe schreckt.

Und so flohen breißig Sonnen Schnell, im Raub verstohlner Wonnen, Dem beglückten Paar bahin, Wie ber Brautnacht suße Freuben, Die die Gbtter selbst beneiden, Ewig jung und ewig grun.
Der hat nie das Glück gefostet, Der die Frucht des Limmels nicht Raubend an des Löllenflusses

Hechfelnb auf am himmelsbogen; Doch bie Glüdlichen, sie fahn Richt ben Schmud ber Blätter fallen, Richt aus Nords beeisten Hallen Den ergrimmten Winter nahn. Freudig sahen sie des Tages Immer türzern, türzern Kreis; Für bas längre Glüd ber Nächte Dantten sie bethort bem Zeus.

Und es gleichte icon die Wage An dem himmel Racht' und Tage, Und die holbe Jungfran stand Harrend auf dem Felfenschlosse, Sah hinab die Sonnenrosse Kliehen an des himmels Rand. Und das Meer lag fill und eben, Einem reinen Spiegel gleich: Reines Windes leises Weben Regte das trystallne Reich.

Luftige Delphinenschaaren Scherzten in bem silberklaren, Reinen Element umber, Und in schwärzlich grauen Zügen, Aus bem Weergrund aufgestiegen, Kam ber Thetis buntes Heer. Sie, die Einzigen, bezeugten Den verstohlnen Liebesbund; Aber ihnen schloß auf ewig Lefate ben stummen Mund.

Und sie freute sich bes schonen Meeres, und mit Schmeicheltdnen Sprach sie zu dem Element: "Schoner Gott, du solltest trügen? Nein, den Freuler straf ich Lügen, Der dich falsch und treulos neunt. Vallch ist das Geschlecht der Menschen, Grausam ist des Baters Lerz; Aber du bist hold und gütig, Und dich rührt der Liebe Schmerz." "In den den Felfenmauern Müßt' ich freudlos einfam trauern Und verblühn in ew'gem Harm; Doch du trägst auf deinem Rüden, Ohne Nachen, ohne Brüden, Mir den Freund in meinen Arm. Grauenvoll ist deine Tiefe, Furchtbar deiner Wogen Flut; Aber dich ersteht die Liebe, Dich bezwingt der Lelbenmuth."

"Denn auch bich, ben Gott ber Wogen, Rührte Eros mächt'ger Bogen, Als bes golbnen Wibbers Flug Helle, mit bem Bruber fliehenb, Schon in Jugenbfülle blühenb, Ueber beine Tiefe trug. Schnell, von ihrem Reiz besleget, Erifft bu aus bem finstern Schlunb, Bogst sie von bes Wibbers Rüden Nieber in ben Meeresgrunb."

"Eine Gbttin mit dem Gotte, In der tiefen Wassergrotte, Lebt sie jest unsterblich fort; Halfreich der verfolgten Liebe, Bahmt sie beine wilden Triebe, Fahrt den Schiffer in den Port. Schone Lelle, holde Gbttin, Selige, bich fieh' ich an: Bring' auch beute den Geliebten Mir auf der gewohnten Bahn!" Und schon bunkelten die Fluten,
Und sie ließ ber Fackel Cluten
Bon dem hohen Sbuer wehn.
Leitend in den dden Reichen
Sollte das vertraute Zeichen
Der geliebte Wandrer sehn.
Und es saust und dröhnt von Ferne,
Finster träuselt sich das Meer,
Und es löscht das Licht der Sterne,
Und es naht gewitterschwer.

Auf des Pontus weite Flache Legt sich Nacht, und Wetterbache Stürzen aus der Bolken Schoß; Blive zuden in den Lüften, Und aus ihren Felsengrüften Werden alle Stürme los, Wühlen ungeheure Schlünde In den weiten Wasserschund; Edhnend, wie ein Hollenrachen, Deffnet sich des Meeres Erund.

"Behe, weh' mir!" ruft die Arme Jammernd. "Großer Zeus, erbarme! Uch, was wagt' ich zu ersiehn! Benn die Edtter mich erhören, Benn er sich den falschen Meeren Preis gab in des Sturmes Wehn! Alle meergewohnte Wögel Ziehen heim, in eitger Klucht; Alle sturmerprobte Schiffe Bergen sich in sichrer Bucht." "Ach, gewiß, der Unverzagte Unternahm das oft Gewagte, Denn ihn trieb ein macht'ger Gott. Er gelobte mir's beim Scheiben Mit der Liebe heil'gen Eiden; Ihn entbindet nur der Tod. Ach, in dieseln Augenblicke Ringt er mit des Sturmes Buth, Und hinab in ihre Schlände Reißt ihn die emporte Flut!"

"Falscher Pontus, beine Stille War nur bes Verrathes Hulle; Einem Spiegel warst bu gleich; Tücksch ruhten beine Wogen, Bis bu ihn heraus betrogen In bein falsches Lügenreich. Test, in beines Stromes Witte, Da bie Rückehr sich verschloß, Lässelt bu auf den Verrathnen Alle beine Schrecken los!"

Und es wachst bes Sturmes Toben, Soch, zu Bergen aufgehoben,
Schwillt bas Meer, die Brandung bricht
Schäumend sich am Kuß der Klippen:
Selbst das Schiff mit Eichenrippen
Nah'te unzerschmettert nicht.
Und im Wind erlischt die Factel,
Die des Pfades Leuchte war;
Schrecten bietet das Gewässer,
Schrecten auch die Landung dar.

Und sie sieht jur Aphrobite,
Daß sie bem Ortan gebiete,
Sanftige ber Wellen Born,
Und gelobt, den strengen Winden
Reiche Opfer anzugunden,
Einen Stier mit goldnem Horn.
Alle Göttinnen der Tiefe,
Alle Götter in der Soh'
Fleht sie, lindernd Del zu gießen
In die flurmbewegte See.

"Sobre meinen Ruf erschallen, Steig' aus beinen grünen hallen, Selige Leufothea! Die der Schiffer in dem dden Wellenreich, in Sturmesnöthen, Rettend oft erscheinen sah. Reich' ihm beinen heil'gen Schleier, Der, geheimnisvoll gewebt, Die ihn tragen, unverleylich Aus dem Grab der Kluten bebt!"

Und die wilden Winde schweigen, Sell an Limmels Rande steigen Gos Pferde in die Soh', Friedlich an dem alten Bette Kließt das Meer in Spiegelglätte, Heiter lächeln Luft und See, Sanfter brechen sich die Wellen An des Ufers Felsenwand, Und sie schwenmen, ruhig spielend, Einen Leichnam an den Strand.

Ja, er ift's, ber, auch entfeelet, Geinem heil'gen Schwur nicht fehlet! Schnellen Blick erfennt fie ihn. Reine Rlage läßt fie schallen, Reine Thrane fieht man fallen, Ralt, verzweifelnb starrt fie hin. Trofilos in die dbe Tiefe Blickt fie, in des Aethers Licht, Und ein edles Feuer rothet Das erbleichte Angesicht.

"Ich ertenn' euch, ernste Machte! Strenge treist ihr eure Rechte, Furchtbar, unerbittlich ein. Früh' schon ist mein Lauf beschlossen; Doch bas Stück hab ich genossen, Und bas schonste Los war mein. Lebend hab' ich beinem Tempel Mich geweiht als Priesterin: Dir, ein freudig Opfer, sterb' ich, Benus, große Königin!"

Und mit fliegendem Gewande Schwingt sie von des Thurmes Rande In die Meerflut sich hinab. Hoch in seinen Flutenreichen Wälzt der Gott die heil'gen Leichen, Und er selber ist ihr Grab; Und, mit seinem Raub zufrieden. Bieht er freudig fort und gießt Aus der unerschöpften Urne Seinen Strom, der ewig fließt.

# Raffandra.

Freude war in Trojas Hallen, Eh' die hohe Beste siel; Inbelhymnen hort' man schallen In der Saiten goldnes Spiel; Alle Hande ruhen müde Bon dem thränenvollen Streit, Beil der herrliche Pelide Priams schone Tochter freit.

Unb, geschmuckt mit Lorbeerreisern, Festlich wallet Schaar auf Schaar Rach ber Gotter heil'gen Hausern. Bu bes Thymbriers Altar. Dumpf erbrausend durch die Gassen Walt fich die bacchant'sche Luft, Und in ihrem Schmerz verlassen War nur eine traur'ge Brust.

Freudlos in der Freuden Kulle, Ungefellig und allein; Wandelte Kussandra stille In Apollos Lorbeerhain. In des Waldes tiefste Gründe Flüchtete die Seherin; Und sie warf die Priesterbinde Bu der Erbe Järnend hin: "Alles ift ber Freude offen, Alle Herzen find begtüdt, Und die alten Eltern hoffen, Und die Schwefter fieht geschmädt. Ich allein muß einsam trauern, Denn mich flieht ber füße Wahn, Und gestügelt diesen Mauern Seh' ich bas Berberben nahn."

"Eine Fadel seh' ich glüben. Aber nicht in Symens Land; Nach ben Wolfen seh' ich's ziehen. Aber nicht wie Opferbrand; Feste seh' ich froh bereiten. Doch im ahnungsvollen Geist Hor' ich schon bes Gottes Schreiten, Der sie jammervoll zerreißt."

"Und sie schelten meine Rlagen, Und sie höhnen meinen Schmerz. Einfam in die Wüste tragen Muß ich mein gequaltes Herz. Bon den Glücklichen gemieden, Und den Frohllichen ein Spott: Schweres hast du mir beschieden, Pothischer, du arger Gott!"

"Dein Oratel zu verfünden, Warum warfest du mich bin In die Stadt der ewig Blinden Mit dem aufgeschlosfnen Sinn? Barum gabst bu mir zu sehen, Bas ich boch nicht wenden tann? Das Berhängte muß geschehen, Das Gefürchtete muß nahn."

"Frommt's, den Schleier aufzuheben. Wo das nahe Schreckniß droht? Nur der Irrthum ist das Leben. Und das Wissen ist der Tod. Nimm, o, nimm die traur'ge Klarheit Wir vom Aug', den blut'gen Schein! Schrecklich ist es, beiner Wahrheit Sterbliches Gefäß zu seyn."

"Meine Blindheit gib mir wieber Und ben frohlich dunkeln Sinn! Rimmer sang ich freud'ge Lieber, Seit ich beine Stimme bin. Bufunst hast du mir gegeben, Doch du nahmst ben Augenblick, Rahmst der Stunde frohlich Leben — Rimm bein falsch Geschent zurück!

"Nimmer mit bem Schmad ber Braute Krangt' ich mir bas buft'ge haar.
Seit ich beinem Dienst mich weihte
An bem traurigen Altar.
Meine Jugend war nur Beinen,
Und ich fannte nur den Schmerz;
Tebe herbe Roth ber Meinen
Schlug an mein empfindenb herz."

"Arbhitch seht ich die Eespielen. Alles um mich lebt und liebt In der Ingend Lusigesühlen; Mir nur ist das Levz getrübt, Mir erscheint der Lenz vergebens, Der die Erde festlich schmidst. Wer erfreute sich des Lebens, Der in seine Liesen blick!"

"Selig preif ich Polyxenen In des Herzens trunknem Wahn, Denn den Besten der Hellenen Hofft sie brautlich zu umsahn. Stolz ist ihre Brust gehoben, Ihre Wonne sast sie kaum. Richt euch, himmische dort oben, Reidet sie in ihrem Traum."

"Und auch ich hab' ihn gefehen. Den das Herz verlangend wählt; Seine schonen Blicke stehen. Bon der Liebe Glut beseckt. Gerne möcht' ich mit dem Gatten In die heim'sche Wohnung ziehn; Doch es tritt ein styg'scher Schatten Rächtsich zwischen mich und ihn."

"Ihre bleichen Larven alle Sendet mir Profespina; Bo ich wandre, wo ich walle, Steben mir die Seister da. In der Jugend frohe Spiele Drängen sie sich graufend ein. Ein entsepliches Gewähle! -Kimmer tann ich febhlich seyn."

"Und ben Morbstahl seb' ich blinken Und bas Mörberauge gluhn; Nicht zur Nechten, nicht zur Linken Kann ich vor dem Schreckniß fliehn; Nicht die Blicke barf ich wenden, Wissen, schauend, unverwandt Muß ich mein Geschief vollenden, Fallen in dem fremden Land."

Und noch hallen ihre Worte — Hord'! da dringt verworrner Ton Fernher aus des Tempels Pforte: Tobt lag Thetis großer Sohn! Eris schlttelt ihre Schlangen, Alle Götter fliehn bavon, Und des Donners Wolfen hangen Schwer herab auf Ilion.

### Die Bürgschaft.

Ballabe.

Bu Dionys, bem Tyrannen, schlich Moros, ben Dolch im Gewande; Ihn schlugen die Sascher in Banbe. "Bas wolltest du mit bem Dolche, sprich!" Entgegnet ihm finster der Butherich. — "Die Stadt vom Tyrannen befreien!" — "Das sollst du am Kreuze bereuen." —

"Ich bin," fpricht Jener, "zu fterben bereit Und bitte nicht um mein Leben; Doch, willst du Enabe mir geben — Ich siehe bich um brei Tage Zeit, Bis ich die Schwester bem Gatten gesteit — Ich lasse ben Kreund dir als Bürgen, Ihn magst du, entrinn' ich, erwürgen."

Da lachelt ber König mit arger Lift Und spricht nach furzem Bebenken: "Drei Tage will ich bir schenken; Doch, wisse! wenn sie verstrichen, die Brift, Eh' du zuruch mir gegeben bist, So muß er statt beiner erblassen, Doch bir ist die Strafe erlassen." Und er tommt jum Freunde: "Der König gebeut, Daß ich am Kreuz mit bem Leben Bezahle bas frevelnde Streben; Doch will er mir gonnen brei Tage Zeit, Bis ich die Schwester bem Gatten gefreit: So bleib' du dem Konig zum Pfande, Bis ich tomme, zu lbsen die Bande."

Und schweigend umarint ihn der treue Freund Und, liefert sich aus dem Tyrannen; Der Andere ziehet von dannen. Und, ehe das dritte Worgenroth scheint, hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, Eilt heim mit sorgender Seele, Damit er die Frist nicht versehle.

Da gießt unendlicher Regen herab, Bon ben Bergen stürzen die Quellen, Und die Bäche, die Strome schwellen, Und er kommt and Ufer mit wanderndem Stab — Da reißet die Brücke der Strudel hinab, Und donnernd sprengen die Wogen Des Gewölbes trachenden Bogen.

Und troftlos irrt er an Ufers Rand: Bie weit er auch fpahet und blidet Und die Stimme, die rufende, schidet, Da stoget tein Nachen vom sichern Strand, Der ihn seye an das gewünschte Land, Kein Schiffer tenket die Fahre, Und der wilde Strom wird zum Meere. Da finkt er ans Ufer und weint und fieht, Die Schne zum Zeus erhoben:
"D, hemme bes Stromes Toben!
Es eilen die Stunden, im Mittag steht
Die Gonne, und, wenn sie niebergeht,
Und ich kann die Stadt nicht erreichen,
So muß ber Freund mir erbleichen."

Doch wachsend erneut sich bes Stromes Buth, Und Belle auf Welle zerrinnet, Und Stunde an Stunde entrinnet, Da treibt ihn die Angst, da faßt er sich Muth Und wirft sich hinein in die brausende Flut Und theilt mit gewaltigen Armen Den Strom — und ein Gott hat Erbarmen

Und gewinnt das Ufer und eilet fort Und banket bem rettenben Gotte; Da sturget die raubenbe Rotte Hervor aus bes Walbes nächtlichem Ort, Den Pfab ihm sperrend, und schnaubet Word Und hemmet des Wanderers Eile Wit brobend geschwungener Reule.

"Bas wollt ihr?" ruft er, vor Schreden bleich, "Ich habe nichts, als mein Leben, Das muß ich bem Könige geben!" Und entreißt die Reule bem Nachsten gleich: "Um bes Freundes willen, erharmet euch!" Und Drei, mit gewaltigen Streichen, Erlegt er, die Andern entweichen. Und die Sonne versendet glubenden Brand, Und, von der unendlichen Mube Ermattet, sinten die Knie — "D, hast du mich gnadig aus Rauberhand, Aus dem Strom mich gerettet aus beilige Land. Und soll hier verschmachtend verderben, Und der Freund mir, der liebende, sterben!»

Und, horch'! ba fprubelt es filberhell, Ganz nahe, wie riefelnbes Rauschen, Und stille halt er, zu lauschen, Und, sieh', aus dem Felsen, geschwäßig, schnell, Springt murmelnd hervor ein lebenbiger Quell, Und freudig buct er sich nieder Und erfrischet die brennenden Glieber.

Und die Sonne bliett burch ber Zweige Grun Und malt auf den glanzenden Matten Der Baume gigantische Schatten; Und zwei Banderer sieht er die Straße ziehn, Bill eilenden Laufes vorüber fliehn, Da hort er die Worte sie sagen: "Test wird er ans Kreuz geschlagen."

Und die Angst bestägelt ben eilenden Fus, Ihn jagen der Sorge Qualen, Da schimmern in Abendroths Strahlen Bon Ferne die Zinnen von Spratus, Und entgegen tommt ihm Philostratus, Des hauses redlicher hater,
Der ertennet entsent den Gebieter:

"Jurud! du rettest den Freund nicht mehr, So rette das eigene Leben! Den Tod erleidet er eben. Bon Stunde zu Stunde gewartet' er Mit hoffender Seele der Wiederfehr, Ihm tonnte den muthigen Glauben Der Lohn des Tyrannen nicht rauben. "

"Und, ist es zu spat, und kann ich ihm nicht Ein Retter willtommen erscheinen, So soll mich der Tod ihm vereinen. Des rühme der blut'ge Aprann sich nicht, Das der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht, Er schlachte der Opfer zweie Und glaube an Liebe und Arene!"

Und die Sonne geht unter — ba steht er am Thor Und sieht bas Kreuz schon erhöhet;
Das die Menge gaffend umstehet;
An dem Seite schon zieht man den Freund empor,
Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor:
"Mich, Henter!" rust er, "erwärget!
Da bin ich, für den er gebürget!"

Und Expaunen ergreift bas Bolt umber, In ben Armen liegen sich Beibe Und weinen vor Schmerzen und Freube. Da sieht man tein Auge thränenleer, Und zum Könige bringt man bie Wundermähr'; Der fühlt ein menschliches Rühren, Räst schnell vor ben Thron sie führen —

Und blidet sie lange verwundert an. Drauf spricht er: "Es ist euch gelungen, Ihr habt bas herz mir bezwungen, Und die Treue, sie ist boch tein leerer Wahn, So nehmet auch mich zum Genossen an: Ich sev, gewährt mir die Bitte,
In eurem Bunde der Oritte."

## Der Zaucher.

Ballabe.

"Wer wagt es, Rittersmann ober Knapp', Bu tauchen in biesen Schlund? Einen goldnen Becher werf' ich hinab, Berschlungen schon hat ihn ber schwarze Munb. Ber mir ben Becher kann wieber zeigen, Er mag ihn behalten, er ist sein eigen. "

Der Rbnig fpricht es und wirft von ber Sob' Der Klippe, die schroff und steil hinaushangt in die unendliche See, Den Becher in der Charpbbe Geheul. "Wer ist ber Beherzte, ich frage wieder, Bu tauchen in diese Tiefe nieder?"

Und die Ritter, die Knappen um ihn ber Bernebmen's und schweigen still, Seben binab in bas wilde Meer,

٠.

Und Keiner ben Becher gewinnen will. Und ber Konig jum britten Mal wieber fraget: "Ift Keiner, ber fich hinunter waget?"

Doch Alles noch stumm bleibt wie zuvor. — Und ein Ebelknecht, sanst und ked, Eritt aus der Knappen zagendem Chor, Und den Gürtel wirst er, den Mantel weg, Und alle die Männer umher und Frauen Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen.

Und, wie er tritt an bes Feisen hang Und blidt in den Schlund hinab, Die Wasser, die sie hinunter schlang, Die Charpbbe sett brüllend wiedergab, Und, wie mit des fernen Donners Getose, Entstürzen sie schaumend bem sinstern Schoße.

Und es wallet und fiedet und braufet und gifcht, Wie wenn Waffer mit Feuer fich mengt, Bis jum himmel fpriget der dampfende Gifcht, Und Riut auf Tiut fich ohn' Ende brangt, Und will fich nimmer erschöpfen und teeren, Als wollte bas Meer noch ein Meer gebaren.

Doch endlich, ba legt fich die wilde Gewalt, Und schwarz aus bem weißen Schaum Rlafft hinunter ein gahnender Spalt, Grundlos, als ging's in den Hollenraum, Und reißend fieht man die brandenden Wogen hinab in ben strudelnden Trichter gezogen. Jest schnen, eh' die Brandung wiedertehrt, Der Jüngling sich Gott besiehlt, Und — ein Schrei des Entsetens wird rings gehört, Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespalt, Und geheimnisvoll über dem kunnen Schwimmer Schließt sich der Rachen, er zeigt sich nimmer.

Und stille wird's über bem Wasserschlund, In der Liefe nur brauset es hoht, Und bebend hort man von Wund zu Mund: "Lochherziger Jüngling, fahre wohl!" Und hohler und hohler hort man's heuten, Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Weilen.

Und, warst du die Krone selber hinein Und spracht: Wer mir bringet die Kron', Er soll sie tragen und Konig sepu! Wich gelüstete nicht nach dem theuren Lohn. Was die heulende Liefe da unten verhehle, Das erzählt teine lebende glückliche Gecle.

Wohl manches Fahrzeug, vom Strubel gefaßt, Schoff gah' in die Tiefe hinab; Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast Hervor aus dem Alles verschlingenden Grab — Und heller und heller, wie Sturmes Sausen, Hott man's naher und immer naher braufen.

Und es wallet und fiebet und braufet und sifcht, Wie wenn Waffer mit Feuer fich mengt, Bis zum himmel fpriget ber dampfende Gifcht, Und Well' auf Well' fich ohn' Ende brangt, Und, wie mit bes fernen Donners Getofe, Entfidrat es brallend bem finftern Schofe

Und, sieh'! aus dem finfter flutenden Schof, Da hebet sich's schwanenweiß,
Und ein Arm und ein glanzender Nachen wird blof Und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß,
Und er ist's, und hoch in seiner Linten
Schwingt er ben Becher mit freudigem Winten

Und athmete lang und athmete tief Und begrüßte bas himmlische Licht. Mit Frohloden es Einer dem Andern rief: "Er lebt! er ist da! es behielt ihn nicht! Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle. Hat der Brave gerettet die lebende Seele, "

Und er tommt, es umringt ihn die jubelnde Schaar; Ju bes Konigs Kußen er sintt, Den Becher reicht er ihm tniend dar, Und der Konig der lieblichen Tochter winkt, Die fallt ihn mit funtelndem Wein bis zum Rande; Und der Jängling sich also zum Konig wandte:

"Lang lebe ber König! Es freue sich, Wer da athmet im rosigen Licht! Da unten aber ist's fürchterlich, Und der Mensch versuche die Götter nicht Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, Was sie gnädig bebeden mit Nacht und Grauen. "Es ris mich hinunter blipesschnell, Da fturzt' mir aus felfigem Schacht Bilbflutenb entgegen ein reißender Quell; Mich pacte bes Doppelftroms wuthenbe Macht, Und, wie einen Kreisel, mit schwindelndem Dreben Erieb mich's um, ich fonnte nicht widerstehen."

"Da zeigte mir Gott, zu bem ich rief, In der höchsten schrecklichen Roth, Aus der Tiefe ragend, ein Felsenriff, Das erfaßt' ich behend und entrann dem Tod. Und da hing auch der Becher an spipen Korallen, Sonst war' er ins Bobenlose gefallen. "

"Denn unter mir lagis noch bergetief In purpurner Kinsternis da, Und, ob's hier bem Ohre gleich ewig schlief. Das Auge mit Schaubern hinunter sah, Wie's von Salamandern und Wolchen und Drachen Sich regt' in dem furchtbaren Höllenrachen."

"Schwarz wimmelten ba, in grausem Semisch, Bu scheuslichen Klumpen geballt, Der stacklichte Roche, ber Klippenfisch, . Des Hammers gräuliche Ungestalt, Und bräuend wies mir die grimmigen Zähne Der entsetliche Lap, des Meeres Lydne."

"Und da hing ich und war's mir mit Graufen bewust, Bon der menfchlichen Halfe so weit, Unter Larven die einzige fahlende Brust, Allein in der gräßlichen Einfamkeit, Tief unter dem Schall der menschlichen Rede Bei den Ungeheuern der traurigen Dede. "

"Und schaubernd dacht' ich's — da froch's heran, Regte hundert Gelente zugleich, Bill schnappen nach mir; in des Schreckens Bahn Laff' ich los der Koralle uinklammerten Zweig, Gleich faßt mich der Strubel mit rasendem Toben; Doch es war mir zum Heil, er riß mich nach Dben."

Der Kbnig barob sich verwundert schier Und spricht: "Der Becher ist bein, Und diesen Ring noch bestimm" ich dir, Geschmäckt mit dem tostlichsten Edelgestein, Bersuchst du's noch einmal und bringst mir Kunde, Was du sabst auf des Meeres tiefunterstem Grunde."

Das hörte die Tochter mit weichem Gefähl, Und mit schmeichendem Munde sie fieht: "Lafit, Bater, genug seyn das graufame Spiel! Er hat Euch bestanden, was Keiner besteht, Und, tonnt Ihr des Herzens Geschte nicht zähmen, So mögen die Ritter den Knappen beschämen."

Drauf ber Kbnig greift nach bem Becher schnell, In ben Strubel ihn schleubert hinein: "Und schaffst bu ben Becher mir wieber zur Stell', Go sollst bu ber trefflichste Ritter mir fenn Und sollst sie als Ehgemahl heut' noch umarmen, Die jest für bich bittet mit zartem Erbarmen."

Da ergreift's ihm die Seele mit himmelsgewalt, Und es blint aus den Augen ihm fühn, Und er siehet errothen die schone Sestalt Und sieht sie erbleichen und sinken hin — Da treibt's ihn, den kostlichen Preis zu erwerben, Und stürzt hinunter auf Leben und Sterben. —

Wohl hort man die Brandung, wohl tehrt fie zurud, Sie verkundigt ber bonnernde Schall, Da budt fich's hinunter mit liebendem Blid — Es fommen, es kommen die Wasser all, Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder — Den Jüngling bringt keines wieder.

# Mitter Toggenburg.

Ballabe.

"Ritter, treue Schwesterliebe "Wibmet Euch dies Herz. "Fordert keine andre Liebe, "Denn es macht mir Schmerz. "Ruhig mag ich Euch erscheinen, "Ruhig gehen sehn. "Eurer Angen plites Wetneh." Und er hort's mit frummem harme. Reißt fich blutend los, Preßt sie heftig in die Urme, Schwingt sich auf sein Ros, Schieft zu seinen Mannen allen In dem Lande Schweiz; Nach dem heil'gen Grab sie wallen, Auf der Bruft das Krenz.

Große Thaten bort geschehen Durch ber Felben Arm; Ihrer Helme Busche weben In ber Feinde Schwarm, Und bes Toggenburgers Name Schreckt ben Muselmann; Doch bas herz von seinem Grame Richt genesen kann.

Und ein Jahr hat er's getragen, Aragt's nicht langer mehr, Rube kann er nicht erjagen Und verläßt das Heer, Sieht ein Schiff an Joppes Strande, Das die Segel bläht, Schiffet beim zum theuven Lande. Wo ihr Althem weht.

Und jan ihres Schlosses Pforte Klopft der Lisger an. Ach, und mit dem Donnerworte D. Wird-fig-japfgethan

1 .... .. ...

"Die Ihr suchet, trägt den Schleier, "Ift bes himmets Braut. "Gestern war bes Tages Feler, "Der sie Gott getraut."

Da verlässet er auf immer Geiner Bater Schloß,
Seine Wassen sieht er nimmer,
Roch sein treues Roß.
Bon der Koggenburg hernieder
Steigt er unbekannt,
Denn es bedt die ebeln Glieber Harenes Gewand.

Und er baut sich eine Hatte Jener Gegeub nah, Bo bas Aloster aus der Mitte Düstrer Linden sah; Harrend von des Morgens Lichte Bis zu Abends Schein, Sittle Hoffnung-im Gesichte, Saß er da allein,

Blidte nach bem Kloster benben,
Blidte Stunden lang
Nach dem Fenster seiner Lieben,
Bis das Fenster klaug,
Bis die Liebliche sich zeigte,
Bis das Weure Bild
Sich ins Ahal hermiter neigte der in sall
Rubiys eingsmild.

Und dann legt' er froh sich nieder, Schlief getrhstet ein, Still sich freuend, wenn es wieder Worgen würde seyn. Und so saß er viele Lage, Saß viel' Jahre lang, Harrend ohne Schmerz und Mage, Bis das Venster klang.

Bis die Liebliche sich zeigte,
Bis das theure Bilb
Sich ind Thal herunter neigte,
Ruhig, engelmild.
Und so saß er, eine Leiche,
Eines Morgens da.
Nach bem Fenster noch das bleiche,
Stille Antlip sah.

## Der Rampf mit dem Drachen.

Romansc.

Bas rennt das Bolt, was waizt fich bort Die langen Gaffen braufend fort?
Stürzt Rhobus unter Feners Flammen?
Es rottet sich im Sturm zusammen,
Und einen Ritter, hoch zu Ros.
Gewahr' ich aus bem Menschentros.
Und hinter ihm, welch Wenteuer!
Bringt man gescheppt ein Ungeheuer.

Ein Drache scheint es von Gestalt, Mit weitem Krotobilesrachen, Und Alles blick verwundert balb Den Ritter an und balb ben Orachen.

Und tausend Stimmen werden laut:
"Das ist der Lindwurm, sommt und schaut,
Der hirt und heerben und verschlungen!
Das ist der held, der ihn bezwungen!
Biel' Andre zogen vor ihm aus,
Bu wagen den gewalt'gen Strauß,
Doch Keinen sah man wiedertehren;
Den tahnen Ritter soll man ehren!"
Und nach dem Kloster geht der Zug,
Bio Sanct Johanns, des Adusers, Orden,
Die Ritter des Spitals, im Flug
Bu Rathe sind versammelt worden.

Und vor den ebeln Meister tritt Der Jüngling mit bescheidnem Schritt; Rachdrängt das Bolt, mit wildem Rusen, Erfüllend des Geländers Stufen, Und Jener nimmt das Wort und spricht; "Ich hab' erfüllt die Ritterpsticht. Der Drache, der das Land verddet, Er liegt von meiner Sand getöbtet; Frei ist dem Wanderer der Weg, Der hitze treibe ins Gesilde, Eroh walle auf dem Tetsensteg Der Pilger zu dem Enadenbilde." Doch strenge blidt ber Fart ihn en Und spricht: "Du hast als Szeib gethan: Der Muth ist's, ber ben Ritter ehret. Du hast ben kahnen Geist bewähret; Doch, sprich! was ist die erste Pflicht Des Ritters, ber für Christum sicht, Sich schmüdet mit des Kreuzes Zeichen?" Und Alle rings herum erbleichen. Doch er, mit ebelm Anstand, spricht. Indem er sich erröthend neiget: "Gehorsam ist die erste Pflicht. Die ihn des Schmudes würdig zeiget."

"Und biese Pflicht, mein Sohn," versest Der Meister, "hast du frech verleyt: Den Kampf, den das Geset versaget, Hast du mit frevelm Muth gewäget!"—"Herr, richte, wenn du Alles weißt," Spricht Iener mit gesetzem Geist, "Denn des Geses Sinn und Willen Bermeint' ich treusich zu erfüllen. Nicht unbedachtsam zog ich hin. Das Ungeheuer zu betriegen;
Durch List und kluggewandten Sinn Bersucht' ich's, in dem Kampf zu siegen."

"Fanf unsers Orbens waren schon, Die Zierben ber Religion, Des tahnen Muthes Opfer worben: Da wehrtest bu ben Kampf bem Orben. Doch an bem Herzen nagten mir Der Unmuth und die Streitbegier, Ja, selbst im Traum der stillen Rächte Fand ich mich teuchend im Gefechte, Und, wenn der Morgen dämmernd fam Und Kunde gab von neuen Vlagen, Da faßte mich ein wilber Gram, Und ich beschloß, es frisch zu wagen."

"Und zu mir selber sprach ich bann:
Was schmadt ben Jüngling, ehrt ben Mann?
Was leisteten bie tapfern Helben.
Bon benen und die Lieber melden.
Die zu ber Götter Glanz und Ruhm
Erhob das blinde Helbenthum?
Sie reinigten von Ungeheuern
Die Welt in fühnen Abenteuern.
Begegneton im Rampf bem Leun
Und rangen mit bem Minotauren,
Die armen Opfer zu bestein.
Und ließen sich das Blut nicht bauren."

"Ift nur ber Saracen' es werth, Daß ihn betämpft bes Christen Schwert? Betriegt er nur die falfchen Gbtter? Gefandt ist er ber Wett zum Retter, Bon jeber Noth und jedem Harm Befreien muß sein starter Arm; Doch seinen Muth muß Weisheit leiten. Und List muß mit der Starte pretten. So fprach ich oft und zog allein, Des Raubthiers Fahrte zu ertunden. Da fibste mir ber Geift es ein; Brob rief ich aus: Ich hab's gefunden!

"Und trat zu dir und sprach dies Wort: Mich zieht es nach der Heimat fort. Du, Herr, willsahrtest meinen Bitten, Und gläcklich ward das Meer durchschnitten. Raum stieg ich aus am heim'schen Strand. Sleich ließ ich durch des Känstlers Hand. Setren den wohlbemerkten Jägen. Ein Drachenbild zusammenfägen. Unf turzen Füßen wird die Last Des langen Leibes aufgethürmet; Ein schuppicht Vanzerhemd umfaßt

"Lang strecket sich der Hals hetvor, Und gräßlich, wie ein Hollenthor, Als schnappt' es gierig nach der Beute. Erdsnet sich des Rachens Meite, Und aus dem schwarzen Schlunde draum Der Zähne stachelichte Reihn, Die Zunge gleicht des Schwertes Spine. Die kleinen Augen sprühen Blive, In eine Schlange endigt sich Des Rückens ungeheure Länge. Kollt um sich selber fürchterlich, Das es um Mann und Ros sich schlänge. "Und Alles bilb' ich nach genau
Und Kleid' es in ein scheuslich Grau:
Halb Wurm erschien's, halb Molch und Orache,
Gezeuget in der gist'gen Lache.
Und, als das Bild vollendet war,
Erwähl' ich mir ein Doggenpaar,
Gewaltig, schnell, von stinten Läufen,
Gewohnt, den wilden Ur zu greifen;
Die heb' ich auf den Lindwurm an,
Erhitze sie zu wildem Grimme,
Bu fassen ihn mit scharfem Zahn,
Und lenke sie mit meiner Stimme,

"Und, wo bes Bauches weiches Bließ Den scharfen Biffen Blibse ließ, Da, reiz' ich sie, ben Wurm zu packen Die spisen Bahne einzuhacken. Ich selbst, bewaffnet mit Geschoß, Besteige mein arabisch Roß, Bon abeliger Zucht entstammet, Und, als ich seinen Born entstammet, Rasch auf ben Drachen spreng' ich's los Und stacht' es mit ben scharfen Sporen Und werfe zielend mein Geschoß,

"Die auch bas Ros sich grauend baumt Und enirscht und in den Bügel schaumt, Und meine Doggen angstlich sidhnen. Nicht raft' ich, bis sie fich gewöhnen. So ub' ich's aus mit Emfigteit, Bis breimal fich ber Mond erneut, Und, als fie Jebes recht begriffen, Kuhr' ich fie her auf schnellen Schiffen. Der britte Morgen ift es nun, Daß mir's gelungen, hier zu landen; Den Gliebern gonnt' ich taum zu ruhn, Bis ich bas große Wert bestanden."

"Denn heiß erregte mir das Herz Des Landes frisch erneuter Schmerz: Berristen fand man jüngst die Hirten, Die nach dem Sumpfe sich verirrten, Und ich beschließe rasch die That, Kur von dem Herzen nehm' ich Rath. Kings unterricht' ich meine Knappen, Besteige den versuchten Rappen, Und, von dem edeln Doggenpaar Begleitet, auf geheimen Wegen, Wo meiner That fein Zeuge war, Reit' ich dem Feinde frisch entgegen.

"Das Kirchlein tennst bu, Herr, bas hoch Auf eines Felsenberges Joch, Der weit die Insel überschauet, Des Meisters kühner Geist erbauet. Berächtlich scheint es, arm und klein, Doch ein Miratel schließt es ein: Die Mutter mit bem Jesusknaben, Den die brei Konige begaben. Auf breimal breißig Stufen fteigt Der Vilgrim nach ber fteilen Sobie; Doch, hat er schwindelnd sie erreicht, Erquickt ihn seines Heilands Rabe."

"Tief in den Fels, auf dem es hängt, Ift eine Grotte eingesprengt, Bom Thau des nahen Moors befeuchtet, Wohin des himmels Strahl nicht leuchtet. Hier hausete der Wurm und lag, Den Raub erspähend, Nacht und Tag. So hielt er, wie der Höllenbrache, Am Fuß des Gotteshauses Wache, Und, fam der Pilgrim hergewallt Und lentte in die Ungläcksfraße, hervorbrach aus dem hinterhalt Der Feind und trug ihn fort zum Fraße."

"Den Felsen stieg ich jest hinan, Eh' ich ben schweren Strauß begann; Hin kniet' ich vor bem Christuskinde Und reinigte mein Herz von Gunde. Drauf gart' ich mir im Heiligthum Den blanken Schmuck ber Wassen um, Bewehre mit bem Spieß die Rechte, Und nieber steig' ich zum Gesechte. Buräcke bleibt der Anappen Aroß; Ich gebe scheibend die Besehle Und schwinge mich behend aus Roß, Und Gott empsehl' ich meine Geele." Kaum seh' ich mich im ebnen Plan, Klugs schlagen meine Doggen an, Und bang beginnt das Ros zu tenchen Und bäumet sich und will nicht weichen: Denn nahe liegt, zum Andul geballt, Des Feindes scheusliche Gestalt Und sonnet sich auf warmem Grunde. Auf jagen ihn die slinken Hunde; Doch wenden sie sich pfeilgeschwind, Als es den Rachen gähnend theilet Und von sich haucht den gistgen Wind Und winselnd wie der Schatal heulet."

"Doch schnell erfrisch" ich ihren Muth, Sie fassen ihren Keind mit Wuth, Indem ich nach des Abieres Lende Aus ftarter Faust den Speer versende; Doch machtlos, wie ein bunner Stad, Prallt er vom Schuppenpanzer ab, Und, ich ich meinen Wurf erneuet, Da baumet sich meinen Roß und scheuet An seinem Bastlistenblick Und seines Athems gift'gem Weben, Und mit Entseyen springt's zurück, Und seho war's um mich geschehen — "

"Da schwing' ich mich behend vom Ros, Schnell ist des Schwertes Schneibe bloß; Doch alle Streiche find verloren, Den Felsenharnisch zu durchbohren, Und wathend mit bes Schweifes Kraft hat es gur Erbe mich gerafft; Schon feh' ich seinen Rachen gahnen, Es haut nach mir mit grimmen Bahnen, Uls meine Hunde, wuthentbrannt, Un seinen Bauch mit grimm'gen Biffen Sich warfen, daß es heulend stand, Bon ungeheurem Schmerz gerriffen."

"Und, eh' es ihren Bissen sich Entwindet, rasch erheb' ich mich, Erspähe mir des Feindes Blöße
Und stoße tief ihm ins Getröse,
Nachbohrend bis ans Hest, den Stahl.
Schwarzquellend springt des Blutes Strahl.
Lin sintt es und begräckt im Falle
Mich mit des Leibes Riesenballe,
Daß schnell die Sinne mir vergehn.
Und, als ich neugestärtt erwache,
Seh' ich die Knappen um mich stehn,
Und tobt im Blute liegt der Drache,"

Des Beifalls lang gehemmte Luft Befreit jest aller Höbrer Bruft, So wie der Ritter Dies gesprochen, Und, zehnsach am Gewöld' gebrechen, Balzt der vermischten Grimmen Schall Sich brausend sort im Widenhall. Laut fordern selbst, des Ordens Schote. Das man die Geldenstirns könne, Und dautsar im Teinmphgepräng' Bill ihn das Bolf dem Bolfe zeigen; Da faltet seine Stirne streng Der Weister und gebietet Schweigen —

Und spricht: "Den Drachen, ber bies Land Berheert, schlugst bu mit tapfrer hand: Ein Gott bist bu bem Bolle worden, Ein Feind tommst du zurück dem Orben, Und einen schlimmern Wurm gebar Dein Herz, als bieser Drache war. Die Schlange, die das Herz vergiftet. Die Zwietracht und Berberben stiftet. Das ist der widerspenstige Geist, Der gegen Zucht sich frech empbret. Der Ordnung heitlg Band zerreist: Denn er ist's, der die Welt zerstbret."

"Muth zeiget auch ber Mameluct, Gehorsam ist bes Shristen Schmud; Denn, wo ber Herr in seiner Erdse Gewandelt hat in Anechtesblöße, Da stifteten, auf heil'gem Grund, Die Bäter dieses Ordens Bund, Der Psichten schwerste zu erfüllen. Zu bändigen den eignen Willen!
Dich hat der eitle Ruhm bewegt, Drum wende dich aus meinen Bucken!
Denn, wer des Herren Joch nicht trägti,"

Da bricht die Menge tobend aus, Gewalt'ger Sturm bewegt bas Haus, Um Gnabe stehen alle Brüder; Doch schweigend blickt der Jüngling nieder. Still legt er von sich das Gewand Und füßt des Meisters strenge Hand Und geht. Der folgt ihm mit dem Blicke, Dann ruft er liedend ihn zurücke Und spricht: "Umarme mich, mein Gohn! Dir ist der hartre Kampf gelungen. Nimm dieses Kreuz. Es ist der Lohn Der Demuth, die sich selbst bezwungen."

## Der Gang nach bem Gifenhammer.

Ballabe.

Ein frommer Anecht war Fribolin Und in der Furcht des Herrn Ergeben der Gebieterin, Der Grafin von Savern. Sie war so sanft, sie war so gut; Doch auch der Launen Uebermuth Hatt' er geeisert zu erfüllen Mit Freudigkeit, um Gottes willen.

 Und sprach sie Dame: "Mach' bir's leicht!" Da wurd' ihm gleich bas Auge feucht, Und meinte, seiner Pflicht zu fehlen, Durst' er sich nicht im Dienste qualen.

Drum vor bem gangen Dienertroß Die Graffin ihn erhob; Aus ihrem schonen Munde floß Sein unerschöpftes Lob. Seie hielt ihn nicht als ihren Anecht, Es gab ihr Lerz ihm Kindesrecht; Ihr klares Auge mit Bergnügen Ling an ben wohlgestalten Rügen.

Darob entbrennt in Roberts Brust,
Des Idgers, gift'ger Grou,
Dem langst von bbser Schabenlust
Die schwarze Seele schwoll —
Und trat zum Grafen, rasch zur That,
Und offen bes Verführers Rath,
Als einst vom Jagen heim sie tamen,
Streut' ihm ins Herz bes Argwohns Samen:

"Wie fend Ihr gladlich, edler Eraf," Lob er voll Arglist an,
"Cuch raubet nicht ben goldnen Schlaf Des Zweifels gift'ger Zahn: Denn ihr besitt ein ebles Weid, Es gartet Scham ben teuschen Lett. Die fromme Arene zu berücken Wird nimmer bem Berfucher gifden." Da rollt ber Graf die finstern Braun: "Bas red'st du mir, Gefell'?
Berd' ich auf Weibertugend baun,
Beweglich wie die Bell'?
Leicht locket sie des Schmeichlers Mund;
Mein Glaube steht auf festerm Grund.
Bom Beib des Grafen von Saverne
Bleibt, hoff' ich, ber Bersucher ferne."

Der Andre spricht: "So denkt Ihr recht. Rur Euren Spott verdient Der Thor, der, ein geborner Knecht, Ein Solches sich ertähnt Und zu der Frau, die ihm gebeut, Erhebt der Wünsche Lüsternheit" — "Was?" sält ihm Iener ein und bebet, "Red'st du von Einem, der da lebet?" —

"Ja boch, was Aller Mund erfallt, Das barg' sich meinem Herrn? Doch, weil Ihr's denn mit Fleiß verhallt, So unterbrüd' ich's gern" — "Du bist des Todes, Bube, sprich!" Ruft Jener streng und fürchterlich. "Wer hebt das Aug' zu Kunigonden?" — "Nun ja, ich spreche von dem Blonden."

"Er ift nicht häßlich von Gestalt," Fährt er mit Arglist fort, Indem's den Grafen heiß und falt Durchriefelt bei dem Wort. "Ift's möglich, herr? Ihr faht es nie, Wie er nur Augen hat für fie? Bei Lafel Euer felbst nicht achtet. An ihrem Stuhl gefesselt schmachtet?"

"Seht da die Berfe, die er schrieb Und seine Glut gesteht" — "Gesteht!" — "Und sie um Gegenlieb". Der freche Bube! sieht. Die gnad'ge Grafin, sanft und weich, Aus Mitleid wohl verbarg sie's Euch; Mich reuet jest, daß mir's entsahren. Denn, herr, was habt Ihr zu befahren?"

Da ritt in seines Zornes Buth Der Graf ins nahe Holz. Bo ihm in hober Defen Glut Die Eisenstufe schmolz. Hier nährten früh und spät den Brand Die Knechte mit geschäft'ger Hand: Der Funte sprüht, die Bälge blasen. Als gatt' es, Felsen zu verglasen.

Des Waffers und bes Feuers Kraft Berbunbet fieht man hier;
Das Mühlrab, von ber Klut gerafft,
Umwalzt sich für und für;
Die Werte klappern Nacht und Tag,
Im Tatte pocht ber Hammer Schlag,
Und bilbfam von ben mächt'gen Streichen
Muß seibst das Eisen sich erweichen.

Und zweien Knechten wintet er Bebeutet fie und fagt:
"Den Ersten, ben ich senbe ber,
Und der euch also fragt:
"" habt ihr befolgt des herren Wort?""
Den werst mir in die Hole dort,
Daß er zu Asche gleich vergehe,
Und ihn mein Aug' nicht weiter sehe!"

Des freut sich bas entmenschte Paar Mit roher Henterslust,
Denn fahllos, wie bas Etsen, war
Das Herz in ihrer Brust.
Und frischer mit der Bälge Hauch
Erhisen sie bes Ofens Bauch
Und schicken sich mit Mordverlangen.
Das Tobesopfer zu empfangen.

Drauf Robert jum Gefellen fpricht Mit falfchem Seuchelschein:
"Brisch auf, Gesell", und saume nicht!
Der Herr begehret bein."
Der Herr, ber spricht zu Fribolin:
"Mußt gleich zum Eisenhammer hin.
Und frage mir die Knechte borten,
De sie gethan nach meinen Worten?"

Und Jener fpricht: "Es foll geschehn!" Und macht sich flugs bereit. Doch sinnend bleibt er ploplich stehn: "Db sie mir nichts gebeut?" Und vor die Grafin stellt er fich: "Sinaus zum hammer schickt man mich: Go fag', was tann ich bir verrichten? Denn dir gehoren meine Pflichten."

Darauf die Dame von Savern Berfest mit fanftem Ton: "Die heit'ge Wesse hort' ich gern, Doch liegt mir trant der Sohn: So gehe denn, mein Kind, und sprich In Andacht ein Gebet für mich, Und, denkst du reuig deiner Ganden, So sas mich die Inade sinden,"

Und, froh der vielwilltommnen Pflicht, Macht er im Flug sich auf, Sat noch des Dorfes Ende nicht Erreicht im schnellen Lauf, Da tont ihm von dem Glockenstrang Hellschlagend des Geläutes Klang, Das alle Sünder, hochbegnadet, Zum Sacramente festlich labet.

"Dem lieben Gotte weich' nicht aus Find'st bu ihn auf bem Weg!" — Er spricht's und tritt ins Gotteshaus. Kein Laut ist hier noch reg': Denn um die Ernte war's, und heiß Im Felde gluht ber Schnitter Fleiß; Kein Shorgehulfe war erschienen, Die Messe tundig zu bedienen.

Entichloffen ift er alsobalb Und macht den Sacristan; "Das," spricht er, "ist tein Aufenthalt, Was fördert himmelan." Die Stola und das Singulum Hängt er dem Priester dienend um, Bereitet hurtig die Geschsse, Geheiliget zum Dienst der Messe.

Und als er Dies mit Pleiß gethan, Tritt er als Ministrant Dem Priester zum Altar voran, Das Meßbuch in der Hand, Und kniet rechts und kniet links Und ist gewärtig jedes Winks, Und, als des Sanctus Worte kamen, Da schellt er breimal bei dem Ramen.

Drauf, als ber Priester fromm sich neigt, Und, zum Altar gewandt,
Den Gott, ben gegenwärt'gen, zeigt
In hocherhabner Hand,
Da tünbet es ber Sacristan
Mit hellem Glödlein Klingenb an.
Und Alles kniet und schlägt die Brüfte,
Sich fromm bekreuzend vor bem Christe.

So ubt er Jedes punttlich aus Mit schnell gewandtem Sinn; Was Brauch ist in dem Gotteshaus, Er hat es Alles inn! Und wird nicht made bis jum Schlus, Bis beim Bobiscum Dominus Der Priefter jur Gemein' fich wendet, Die beil'ge handlung fegnend enbet.

Da stellt er Jebes wieberum In Ordnung sauberlich, Erst reinigt er das Heiligthum, Und dann entfernt er sich Und eilt, in des Gewissens Ruh', Den Eisenhütten heiter zu, Spricht unterwegs, die Jahl zu füllen, Iwdis Paternoster noch im Stillen.

Und, als er rauchen sieht ben Schlot Und sieht die Anechte stehn, Da ruft er: "Was der Graf gebot, Ihr Anechte, ist's geschehn?" Und grinsend zerren sie den Mund Und deuten in des Ofens Schlund: "Der ist besorgt und aufgehoben: Der Graf wird seine Diener loben."

Die Antwort bringt er seinem Herrn
In schnellem Lauf zurück.
Als Der ihn kommen sieht von Vern,
Kaum traut er seinem Blick:
"Ungläcklicher! wo kommst du her?"
"Bom Eisenhammer."
— "Rimmermehr!
Co hast du dich im Lauf verspätet?"
"Herr, nur so lang, bis ich gebetet."

"Denn, als von Eurem Angesicht Ich heute ging, verzeiht!— Da fragt' ich erst nach meiner Pflicht Bei Der, die mir gebeut. Die Messe, Herr, befahl sie mir Zu hören; gern gehorcht' ich ihr Und sprach der Rosenkränze viere Kür Euer Deil und für das ihre."

In tiefes Staunen sinket hier Der Graf, entsetzt sich: "Und welche Antwort wurde dir Um Eisenhammer? sprich!" — , "Herr, bunkel war der Rebe Sinn, Bum Ofen wies man lachend hin: Der ist besorgt und aufgehoben: Der Graf wird seine Diener loben." —

"Und Robert?" fallt der Eraf ihm ein, Es überläuft ihn falt, "Sollt' er dir nicht begegnet sepn? Ich sandt' ihn doch zum Wald."— "Herr, nicht im Wald, nicht in der Kur Kand ich von Robert eine Spur"— "Nun," ruft der Eraf und steht vernichtet, "Gott selbst im Himmel hat gerichtet!"

Und gatig, wie er nie gepflegt, Kimmt er bes Dieners Hand, Bringt ihn der Gattin, tiefbewegt, Die nichts bavon verstand. "Dies Kind, tein Engel ist fo rein, Lapi's Eurer hulb empfohlen fenn! Wie schlimm wir auch berathen waren, Wit Dem ist Gott und seine Schaaren."

## Der Graf von Sabsburg.

Ballabe.

Bu Nachen, in seiner Kaiserpracht, Im alterthamlichen Saale, Saß König Rubolphs heilige Macht Beim festlichen Krönungsmahle. Die Speisen trug der Pfalzgraf des Rheins, Es schenkte der Böhme des perlenden Weins, Und alle die Wähler, die Sieben, Wie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt, Umstanden geschäftig den Herrscher der Welt, Die Würde des Umtes zu üben.

Und rings erfüllte ben hohen Balcon
Das Bolt in freud'gem Gedränge;
Laut mischte sich in der Posaunen Ton
Das jauchzende Rusen der Menge:
Denn geendigt nach langem verderblichen Streit
War die kaiserlose, die schreckliche Zeit,
Und ein Richter war wieder auf Erden.
Richt blind mehr waltet der eiserne Speer,
Nicht fürchtet der Schwache, der Friedliche mehr,
Des Mächtigen Beute zu werden.

Und ber Kaiser ergreist den goldnen Potal
Und spricht mit zufriedenen Bliden:
"Wohl glänzet das Fest, wohl pranget das Mahl,
Wein töniglich Herz zu entzüden;
Doch den Sänger vermisst ich, den Bringer der Lust,
Der mit süßem Klang mir bewege die Brust
Und mit göttlich erhabenen Lehren.
So hab' ich's gehalten von Jugend an,
Und, was ich als Ritter gepflegt und gethan,
Richt will ich's als Kaiser entbehren."

Und, sieh'! in der Fürsten umgebenden Kreis Trat der Sänger im langen Talare; Ihm glänzte die Lode silberweiß, Gebleicht von der Külle der Jahre. "Süher Wohllaut schläft in der Saiten Gold, Der Sänger singt von der Minne Sold, Er preiset das Höchste, das Beste, Was das herz sich wünscht, was der Sinn begehrt; Doch, sage, was ist des Kaisers werth An seinem herrlichsten Feste?"—

"Richt gebieten werd' ich bem Schnger," spricht Der Herrscher mit lächelnbem Munbe,
"Er steht in bes größeren Herren Pflicht,
Er gehorcht ber gebietenden Stunde.
Wie in den Lüften der Sturmwind saust,
Wan weiß nicht, von wannen er tommt und branst,
Wie der Quell aus verborgenen Tiefen:
So des Sangers Lied aus dem Innern schallt
Und wecket der dunkeln Gefähle Sewalt,
Die im Herzen wunderbar schliefen."

Und ber Sanger rasch in die Satten faut
Und beginnt sie machtig zu schlagen:
"Aufs Waldwert hinaus ritt ein edler Held,
Den stächtigen Gemsbock zu jagen.
Ihm folgte der Knapp' mit dem Idgergeschoß,
Und, als er auf seinem stattlichen Roß
In eine Au tommt geritten,
Ein Glodsein hort er erklingen sern
Ein Priester war's mit dem Leib des Herrn;
Boran kam der Weßner geschritten."

"Und der Eraf zur Erde sich neiget hin,
Das Haupt mit Demuth entblößet,
Zu verehren mit glaubigem Christensinn,
Was alle Menschen erlbset.
Ein Bächlein aber rauschte durchs Feld,
Bon des Gießbachs reißenden Kluten geschwellt,
Das hemmte der Wanderer Tritte,
Und beiseit' legt Jener das Sacrament,
Bon den Füßen zieht er die Schuhe behend,
Damit er das Bächlein durchschritte."

"Bas schaffst bu? rebet ber Graf ihn an,
Der ihn verwundert betrachtet. —
Herr, ich walle zu einem sterbenden Mann,
Der nach der Himmelstost schmachte,
Und, da ich mich nahe des Baches Steg,
Da hat ihn der strömende Sießbach hinweg
Im Strudel der Wellen gerissen.
Drum, daß dem Lechzenden werde sein Heil,
So will ich das Wassertein sest in Eil?
Durchwaten mit nackenden Küßen."

"Da sett ihn ber Graf auf sein ritterlich Pferb Und reicht ihm die prächtigen Zäume, Daß er labe den Kranten, der sein begehrt, Und die heilige Pflicht nicht versäume. Und er selber auf seines Knappen Thier Bergnüget noch weiter des Jagens Begier; Der Andre die Reise vollführet, Und am nächsten Morgen, mit dantendem Blick, Da bringt er dem Grafen sein Koß zurück, Bescheiben am Zügel geführet."

"Richt wolle Das Gott, rief mit Demuthsinm Der Graf, daß zum Streiten und Jagen Das Roß ich beschritte fürderhin, Das meinen Schöpfer getragen! Und, magst du's nicht haben zu eignem Gewinnst, So bleibt es gewidmet dem göttlichen Dienst: Denn ich hab' es Dem ja gegeben, Bon dem ich Ehre und irdisches Gut Zu Lehen trage und Leib und Blut Und Seele und Athem und Leben."

"So mbg' auch Gott, ber allmächtige Hort,
Der das Klehen der Schwachen erhöret,
Bu Ehren Euch bringen hier und dort,
So wie Ihr jest ihn geehret.
Ihr sevd ein mächtiger Eraf, bekannt
Durch ritterlich Walten im Schweizerland;
Euch blüben sechs liebliche Töchter.
So mögen sie, rief er begeistert aus,
Sechs Kronen Euch bringen in Euer Laus,
Und glänzen die spätsten Geschlechter!"

Und mit sinnendem haupt saß der Kaiser da, Als bacht' er vergangener Zeiten; Jest, da er dem Sanger ins Auge sah, Da ergreist ihn der Worte Bedeuten. Die Züge des Priesters erkennt er schness Und verbirgt der Thränen stürzenden Quell In des Mantels purpurnen Falten. Und Alles blickte den Kaiser an Und erkannte den Grasen, der Das gethan, Und verehrte das abttliche Walten.

Anmertung. — Tichubi, ber und diese Anetbote überliefert hat, erjablt auch, bas ber Priefter, bem Dieses mit bem Grafen von Sabsburg begegnet, nachber Gaplan bei bem Aufürften von Mainz geworden und nicht wenig baju beigetragen habe, bei ber nachften Kalferwahl, die auf bas große Interregnum ersolgte, die Gedanten bed Aurfürsten auf ben Grasen von Sabsburg zu richten. — Für Die, welche die Geschichte jener Beit kennen, bemerte ich noch, baß ich recht gue weiß, baß Bohmen sein Erzamt bei Rudolphs Kalferfronung nicht ausübre.

### Der Handschuh.

Ergählung.

Bor feinem Lowengarten, Das Kampfipiel zu erwarten, Saß Konig Franz, Und um ihn bie Großen ber Krone, Und rings auf hohem Balcone Die Damen in schönem Kranz. Und, wie er winkt mit bem Tinger, Auf thut sich ber weite Zwinger, Und hinein mit bebächtigem Schritt Ein Lowe tritt Und sieht sich stumm Rings um Mit langem Gahnen Und schattelt die Mahnen Und stredt die Glieber Und legt sich nieber.

Und ber Ronig winft wieber -Da bffnet fich bebenb Gin zweites Thor, Daraus rennt Mit wilbem Gprunge Ein Tiger bervor. Wie ber ben Lowen erschaut Brullt er laut. Schlagt mit bem Schweif Einen furchtbaren Reif Und redet bie Bunge, Und im Rreife fcheu Umgeht er ben Leu, Grimmia fonurrenb: Drauf ftredt er fich murrenb Bur Geite nieber.

Und ber Konig wintt wieder — Da speit bas boppelt gebffnete Haus Iwei Leoparben auf Ginmal aus. Die stårzen mit muthiger Kampsbegier Auf das Tigerthier; Das packt sie mit seinen grimmigen Tapen, Und der Leu mit Gebrüss Richtet sich auf, da wird's still; Und herum im Kreis, Bon Wordsucht heiß, Lagern sich die gräusichen Kapen.

Da fällt von bes Altans Rand Ein Handschuh von schöner Hand Zwischen den Tiger und den Leun Mitten hinein.

Und zu Ritter Delorges, fpottenber Beif', Bendet sich Fraulein Kunigund: "Derr Ritter, ist Eure Lieb' so beiß, Wie Ihr mir's schwort zu jeber Stund', Ei, so bebt mir ben Kandschub auf!"

Und der Ritter, in schnellem Lauf, Steigt hinab in den furchtbarn Zwinger Mit festem Schritte, Und aus der Ungeheuer Mitte Kimmt er den Handschuh mit kedem Finger.

Und mit Erstaunen und mit Granen Sehen's die Ritter und Ebelfrauen, Und gelaffen bringt er ben handschuh jurud. Da schallt ihm sein kob aus jedem Munde, Aber mit zärtlichem Liebesblick — Er verheißt ihm sein nahes Glack — Empfangt ihn Fraulein Runigunde. Und er wirst ihr den handschuf ind Gesicht: \* "Den Dank, Dame, begehr" ich nicht! " Und verläßt sie zur selben Stunde.

### Das verschleierte Bild ju Sais.

Gin Jungling, ben bes Wiffens beißer Durft Rach Sais in Aegupten trieb, ber Priefter Geheime Beisheit zu erlernen, batte Schon manchen Grab mit ichnellem Geist burcheilt; Stets ris ihn feine Forschbegierbe weiter, Und faum befanftigte ber hierophant Den ungebulbig Strebenben. "Bas hab' ich. Wenn ich nicht Alles habe," sprach der Jungling, "Gibt's etwa bier ein Weniger und Mehr? Ift beine Bahrheit, wie ber Ginne Glud, Rur eine Summe, die man größer, Keiner Beliben fann und immer doch belibt? Ift fie nicht eine einz'ge, ungetheilte? Rimm einen Con aus einer harmonie, Rimm eine Farb' aus bem Regenbogen: Und Alles, was bir bleibt, ift nichts, folang Das icone Mu ber Tone fehlt und Farben."

<sup>\*</sup> Statt biefer Beile fieht im Musenalmanach von 1798 folgende: Und ber Ritter fich tief verbeugend spricht:

Indem sie einst so sprachen, standen sie In einer einsamen Rotonde still, Bo ein verschleiert Bild von Riesengröße Dem Jüngling in die Augen siel. Berwundert Blickt er den Führer an und spricht: "Was ist's, Das hinter diesem Schleier sich verdirgt?" — "Die Wahrheit," ist die Antwort — "Wie?" ruft Jener, "Nach Wahrheit streb' ich ja allein, und diese Gerade ist es, die man mir verhüllt?"

"Das mache mit der Gottheit aus," versett Der Hierophant. "Kein Sterblicher, sagt sie, Radt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe. Und, wer mit ungeweihter, schuld'ger Hand Den heiligen, verbotnen früher hebt, Der, spricht die Gottheit"—"Run?"—"Der sieht die Wahrheit."—"Ein seltsamer Dratelspruch! Du selbst, Du hättest also niemals ihn gehoben?"—
"Ich? Wahrlich nicht! Und war auch nie dazu Bersucht."—"Das sass sass sass nicht. Wenn von der Wahrheit Nur diese dünne Scheibewand mich trennte"—
"Und ein Gesey," fällt ihm sein Kührer ein.
"Gewichtiger, mein Sohn, als du es meinst,
Ist dieser dünne Flor — für deine Land

Der Jangling ging gebankenvoll nach hause; Ihm raubt bes Wiffens brennenbe Begier Den Schlaf, er waltt fich glubenb auf bem Lager Und raft sich auf um Mitternacht. Jum Tempel Führt unfteiwillig ibn ber ichene Tritt. Leicht warb es ihm, die Mauer zu ersteigen, Und mitten in das Innre der Rotonde Trägt ein beherzter Sprung den Wagenden.

Hier steht er nun, und grauenvoll umfängt Den Einsamen die lebenlose Stille, Die nur der Aritte hohler Widerhall In den geheimen Grüften unterbricht. Bon Oben durch der Ruppe! Deffnung wirst Der Wond den bleichen, silberblauen Schein, Und furchtbar, wie ein gegenwart'ger Gott, Erglänzt durch des Gewölbes Finsternisse In ihrem langen Schleier die Gestalt.

Er tritt hinan mit ungewissem Schritt; Schon will die freche Hand bas Heilige berühren, Da zuckt es heiß und kühl durch sein Tebein Und sidst ihn weg mit unsichtbarem Arme. Ungläcklicher, was willst du thun? so rust In seinem Innern eine treue Stimme. Bersuchen den Alheiligen willst du? Kein Sterblicher, sprach des Drakels Mund, Räckt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe. Doch setze nicht derselbe Mund hinzu: Wer diesen Schleier hebt, soll Wahrheit schauen? "Sey hinter ihm, was will! Ich heb' ihn aus." Er rust's mit lauter Stimm': "Ich will sie schauen!

Gellt ihm ein langes Echo fpottenb nach.

Er fpricht's und hat ben Schleier aufgebedt. "Nun," fragt ihr, "und was zeigte fich ihm hier?"

Ich weiß es nicht. Besinnungstos und bleich, So fanden ihn am andern Tag die Priester Um Fußgestell der Isse ausgestreckt. Was er allda gesehen und erfahren, Hat seine Zunge nie besannt. Auf ewig War seines Lebens Heiterteit bahin, Ihn riß ein tieser Eram zum frühen Grabe. "Weh' Dem," Dies war sein warnungsvolles Wort, Wenn ungestüme Frager in ihn drangen, "Weh' Dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld: "Sie wird ihm nimmermehr erfreusich sehn."

## Die Theilung der Erbe.

Nehmt hin die Welt! rief Zeus von seinen Sohen Den Menschen zu; nehmt, sie soll euer seyn. Euch schent ich sie zum Erb' und ew'gen Leben; Doch theilt euch brüderlich barein.

Da eilt, was hande hat, sich einzurichten, Es regte sich geschäftig Jung und Alt: Der Adersmann griff nach des Feldes Früchten, Der Junker birschte durch den Wald,

Der Raufmann nimmt, was feine Speicher faffen, Der Abt wählt fich ben ebeln Firnewein, Der Ronig fperrt die Braden und die Straßen Und fpricht: Der Zebente ist mein.

- Sanz spat, nachdem die Theilung langst geschehen, Raht der Poet: er tam aus weiter Fern'. Uch, da war überall nichts mehr zu sehen, Und Alles hatte seinen Geren!
- Weh' mir! so soll ich denn allein von Allen Bergeffen seyn, ich, dein getreuster Sohn? So ließ er laut der Klage Kuf erschallen Und warf sich bin vor Jovis Thron.
- Wenn du im Land ber Araume bich verweilet, Bersetzt ber Gott, so habre nicht mit mir. Wo warst du benn, als man die Welt getheilet? Ich war, sprach ber Poet, bei dir.
- Mein Auge hing an beinem Angesichte, Un beines Himmels Harmonie mein Ohr; Berzeih' bem Geiste, ber, von beinem Lichte Berauscht, das Frdische versor!
- Was thun? fpricht Zeus die Welt ist weggegeben, Der Herbst, die Sagd, der Wartt ist nicht mehr mein — Willst du in meinem himmel mit mir leben: So oft du kommst, er soll dir offen seyn.

#### Das Mädchen aus ber Frembe.

• In einem Thal bei armen hirten Erschien mit sebem jungen Jahr, Sobalb bie ersten Lerchen schwirrten. Ein Wähchen schön und wunderbar.

Sie war nicht in bem Thal geboren, Man wußte nicht, woher sie tam; Doch schnell war ihre Spur verloren, Sobald bas Mabchen Abschieb nahm.

Befeligend war ihre Nahe, Und alle Herzen wurden weit; Doch eine Würbe, eine Sohe Entfernte die Bertraulichkeit.

Sie brachte Blumen mit und Früchte, Gereift auf einer andern Kur, In einem andern Somnenlichte, In einer glücklichern Natur,

Und theilte Jedem eine Cabe, Dem Früchte, Jenem Blumen aus; Der Jüngling und ber Greis am Stabe, Ein Jeber ging beschenft nach haus.

Willtommen waren alle Gafte; Doch nahte fich ein liebenb Paar, Dem reichte fie ber Gaben beste, Der Blumen allerschönfte bar-

### Das Ideal und bas Leben. \*

Ewigstar und spiegelrein und eben Kließt das zephyrleichte Leben Im Olymp den Seligen dahin.
Monde wechseln, und Geschlechter stieben; Ihrer Edtterjugend Rosen blüben Wandellos im ewigen Ruin.
Iwischen Sinnenglust und Seelenstrieden Bleibt dem Menschen nur die bange Wahl; Auf der Stirn' des hohen Uraniden Leuchtet ihr vermählter Strahl.

Bollt ihr schon auf Erben Gbttern gleichen, Frei seyn in bes Tobes Reichen, Brechet nicht von seines Gartens Frucht! An dem Scheine mag der Blick sich weiden; Des Genusses wandelbare Freuden Adchet schleunig der Begierbe Klucht.

- \* In ben foren vom Jahr 1795 erichien bies Gebicht unter ber Ueber, ichrift: Das Reich ber Schatten.
  - \*\* In der frubern Musgabe folgt bier die Stropbe:

Führt tein Weg hinauf ju jenen Soben? Mus der Blume Schmud vergeben, Wenn des herbstes Gabe ichwellen foll? Wenn sich Lunens Silberborner füllen, Mus die andre Salfte Nacht umbullen? Mist die Strablenscheibe niemals voll? Rein, auch aus der Sinne Schranten führen Pfade aufwärts jur Unendlichfeit. Die von ihren Gutern nichts berühren, Feffelt tein Geses der Zetz.

Selbst ber Styr, der neunsach sie umwindet, Wehrt die Rücksehr Ceres Tochter nicht; Nach dem Apfel greift sie, und es bindet Ewig sie des Orkus Pflicht.

Rur ber Körper eignet jenen Mächten, Die das dunkle Schickal flechten; Aber frei von seder Zeitgewalt, Die Gespielin seliger Naturen, Bandelt oben in des Lichtes kluren, Göttlich unter Göttern, die Gestalt. Bollt ihr hoch auf ihren klägeln schweben, Werft die Angst des Irdischen von euch! kliehet aus dem engen, dumpfen Leben In des Ideales Reich!

### \* Sier finden fich in ber erften Musgabe noch folgende Stroppen :

Und vor jenen fürchterlichen Schaaren Euch auf ewig zu bewahren, Brechet muthig alle Brüden ab. Sittert nicht, die Seimat zu verlieren: Alle Pjade, die zum Leben führen, Alle führen zum gewissen Grab. Opfert freudig auf, was ihr besessen, Was ihr einft gewesen, was ihr sein, Und in einem seitgen Bergessen. Schwinde die Bergangenbeit.

Keine Schmerzerinnerung entweihe Diefe Freifatt, feine Reue, Reine Sorge, teiner Thrane Spur. Bodgesprochen find von allen Pflichten, Die in biefes Seiligthum fich flachen, Allen Schulden fterbitcher Ratur.

Jugenblich, von allen Erbenmalen Frei, in der Bollendung Strahlen Schwebe hier der Menschheit Gotterbild, Wie des Lebens schweigende Fantome Glänzend wandeln an dem stroß'schen Strome. Wie sie stand im himmlischen Gesild, Ehe noch zum traur'gen Sartophage Die Unsterbliche herunter stieg. Wenn im Leben noch des Kampfes Wage Schwantt, erscheinet hier der Sieg.

Nicht, vom Kampf die Elieber zu entstricken, Den Erschöpften zu erquicken, Wehet hier bes Sieges buft'ger Kranz. Wächtig, selbst wenn eure Sehnen ruhten, Reißt bas Leben euch in seine Fluten, Euch die Zeit in ihren Wirbeltanz. Aber, sinkt bes Muthes kühner Flügel Bei der Schranken peinlichem Gefühl, Dann erblicket von der Schonheit Lügel Freudig das erstogne Ziel.

Wenn es gilt, zu herrschen und zu schirmen, Kampfer gegen Kampfer stürmen Auf bes Glückes, auf bes Ruhmes Bahn: Da mag Kühnheit sich an Kraft zerschlagen,

> Aufgerichtet wandle bier der Stlape, Seiner Feffeln glüdtlich unbewußt; Seibft die rachende Erinne schlafe Friedlich in des Sunders Bruft.

Und mit trachendem Getbe' die Wagen Sich vermengen auf bestäubtem Plan. Muth allein tann bier den Dant erringen, Der am Ziel des Hippodromes wintt. Nur der Starte wird das Schickfal zwingen, Wenn der Schwächling untersintt.

Aber ber, von Klippen eingeschlossen, Wilb und schaumend sich ergossen, Sanft und eben rinnt des Lebens Kluß Durch der Schönheit stille Schattenlande, Und auf seiner Wellen Silberrande Walt Aurora sich und hesperus. Aufgeldst in zarter Wechselliebe, In der Anmuth freiem Bund vereint, Ruhen hier die ausgeschnten Triebe, Und verschwunden ist der Feind.

Wenn, das Tobte bilbend zu beselelen, Wit dem Stoff sich zu vermählen, Thatenvoll der Genius entbrennt:
Da, da spanne sich des Fleißes Nerve, Und, beharrlich ringend, unterwerse Der Gedante sich das Element, Nur dem Ernst, den teine Mühe bleichet, Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born; Nur des Meisels schwerem Schlag erweichet Sich des Marmors sprödes Korn.

Aber dringt bis in der Schönheit Sphare, Und im Staube bleibt die Schwere Mit bem Stoff, ben sie beherrscht, zuräck. Richt ber Wasse qualvoll abgerungen, Schlant und leicht, wie aus bem Nichts gesprungen, Steht das Bild vor dem entzückten Blick: Alle Zweisel, alle Kämpse schweigen In des Sieges hoher Sicherheit; Ausgestoßen hat es seben Zeugen Wenschlicher Bedürftigkeit.

Wenn ihr in ber Menschheit traur'ger Blose Steht vor des Geseyes Große, Wenn dem Heiligen die Schuld sich naht: Da erblasse vor der Wahrheit Strahle Eure Lugend, vor dem Ideale Kliebe muthlos die beschämte That. Kein Erschaffner hat dies Ziel erstogen; Ueber diesen grauenvollen Schlund Tragt tein Nachen, teiner Brücke Bogen, Und tein Anter sindet Grund.

Aber flüchtet aus ber Sinne Schranken In die Freiheit der Gedanken, Und die Furchterscheinung ist entstohn, Und der ew'ge Abgrund wird sich füllen; Rehmt die Gottheit auf in euren Willen, Und sie steigt von ihrem Weltenthron. Des Gesets strenge Fessel bindet Rur den Stlavensinn, der es verschmäht; Mit des Menschen Widerstand verschwindet Auch des Gottes Majestat. Wenn der Menschheit Leiden euch umfangen, Wenn dort Priams Sohn der Schlangen Sich erwehrt mit namenlosem Schwerz:
Da empdre sich der Mensch, es schlage.
An des Himmels Ablbung seine Klage
Und zerreiße euer fühlend Herz!
Der Natur furchtbare Stimme siege,
Und der Freude Wange werde bleich,
Und der heil'gen Sympathie erliege
Das Unsterbliche in euch!

Aber in den heitern Regionen,
Wo die reinen Formen wohnen,
Rauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr. Her darf Schmerz die Seele nicht durchschneiden,
Keine Ahräne fließt hier mehr dem Leiden,
Nur des Geistes tapfrer Gegenwehr.
Lieblich, wie der Iris Farbenfeuer
Auf der Donnerwolfe duft'gem Thau,
Schimmert durch der Mehmuth dustern Schleier hier der Rube heitres Blau.

Tief erniedrigt zu des Feigen Knechte. Ging in ewigem Gefechte Einst Alcid des Lebens schwere Bahn, Rang mit Hydern und umarmt' den Leuen, Stürzte sich, die Freunde zu befreien, Lebend in des Todtenschiffers Kahn.
Alle Plagen, alle Erdenlasten Wälzt der unverschnten Göttin List Auf die will'gen Schultern des Berhaßten, Bis sein Lauf geendigt ist —

Bis der Gott, des Irdischen entsteidet, Klammend sich vom Menschen scheidet Und des Aethers leichte Lüste trinkt. Kroh des neuen ungewohnten Schwebens, Kliegt er aufwärts, und des Erdenledens Schweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt. Des Olympus Harmonien empfangen Den Verklärten in Kronions Saal, Und die Göttin mit den Rosenwangen Reicht ihm lächelnd den Potal.

# Parabeln und Mäthsel.

1.

Bon Perlen baut sich eine Brude Loch über einen grauen See; Sie baut sich auf im Augenblice, Und schwindelnd steigt sie in die Hoh'.

Der hochsten Schiffe hochste Masten Ziehn unter ihrem Bogen bin, Sie felber trug noch keine Lasten Und scheint, wie du ihr nahft, zu kliehn.

Sie wird erst mit dem Strom und schwindet, Sowie des Wassers Klut versiegt. So sprich, wo sich die Brude findet, Und, wer sie kunftich hat gefügt? Es führt dich meilenweit von dannen Und bleibt doch stets an seinem Ort, Es hat nicht Klügel auszuspannen Und trägt dich durch die Lüste fort; Es ist die allerschnellste Kähre, Die jemals einen Wandrer trug, Und durch das größte aller Weere Trägt es dich mit Gedankenstug; Ihm ist ein Augenblick genug!

3.

Auf einer großen Waibe gehen Biel tausenb Schafe filberweiß; Wie wir sie heute wandeln sehen, Sah sie der alleraltste Greis.

Sie altern nie und trinfen Leben Aus einem unerschhoften Born, Ein hirt ist ihnen zugegeben Mit schon gebognem Silberborn.

Er treibt sie aus zu golbnen Thoren, Er überzählt sie jebe Nacht Und hat der Lämmer teins verloren, So oft er auch den Weg vollbracht. Ein treuer Hund hilft fie ihm leiten, Ein muntrer Widder geht voran. Die Heerde, tanuft du fie mir deuten, Und auch ben Hirten zeig' mir an!

4.

Esisteht ein groß geräumig Haus Auf unsichtbaren Saulen,
Es mißt's und geht's tein Wandrer aus,
Und keiner darf drin weilen;
Nach einem unbegriffnen Plan
Ist es mit Kunst gezimmert.
Es steck sich selbst die Lampe an,
Die es mit Pracht durchschimmert;
Es hat ein Dach, krystallenrein,
Bon einem einzigen Ebelstein —
Doch noch kein Auge schaute
Den Meister, ber es baute.

5.

3mei Eimer sieht man ab und auf In einem Brunnen steigen, Und schwebt ber eine voll herauf, Muß sich ber andre neigen. Sie wandern rastlos hin und her, Abwechselnd voll und wieder leer, Und, bringst bu biefen an ben Mund, Sangt jener in bem tiefsten Grunb: Rie tonnen sie mit ihren Gaben In gleichem Augenblick bich laben.

6.

Rennst du das Bilb auf zartem Grunde?
Es gibt sich selber Licht und Glanz.
Ein Undres ist's zu jeder Stunde,
Und immer ist es frisch und ganz.
Im engsten Raum ist's ausgeführet.
Der kleinste Rahmen faßt es ein;
Doch alle Größe, die dich rühret,
Rennst du durch dieses Bilb allein.

Und kannst bu den Krystall mir nennen? Ihm gleicht an Werth kein Edelstein; Er leuchtet, ohne je zu brennen, Das ganze Weltall saugt er ein. Der himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Ring; Und doch ist, was er von sich strablet, Noch schdner, als was er empfing.

7.

Ein Gebäube steht ba von uralten Beiten, Es ist fein Tempel, es ist fein Haus; Ein Reiter fann hundert Tage reiten, Er umwandert es nicht, er reitet's nicht aus. Jahrhunderte find vorüber geftogen, Es tropte ber Beit und ber Stürme Heer; Frei steht es unter bem himmlischen Bogen, Es reicht in die Wolfen, es nest sich im Meer.

Nicht eitle Prahlsucht hat es gethürmet, Es bienet zum Heil, es rettet und schirmet; Seines Gleichen ift nicht auf Erben befannt. Und boch ift's ein Werf von Menschenhand.

8.

Unter affen Schlangen ift eine, Auf Erben nicht gezeugt, Mit ber an Schnelle feine, Un Wuth sich keine vergleicht.

Sie ftarzt mit furchtbarer Stimme Auf ihren Raub fich los, Bertilgt in einem Grimme Den Reiter und fein Roß.

Sie liebt die höchsten Spinen, Richt Schloß, nicht Riegel fann Bor ihrem Anfall schüßen; Der Harnisch — lock sie an.

Sie bricht, wie bunne halmen, Den startsten Baum entzwei; Sie tann bas Erz zermalmen, Wie bicht und fest es fep. Und biefes Ungeheuer Hat zweimal nie gebroht — Es firbt im eignen Feuer: Wie's thbtet, ift es tobt!

9.

Bir stammen, unfer sechs Geschwister, Bon einem wunbersamen Paar, Die Mutter ewig ernst und büster, Der Bater febhlich immerbar.

Bon Beiben erbten wir die Augend, Bon ihr die Milbe, von ihm den Glanz; So drehn wir uns in ew'ger Jugend Um dich herum im Cirkeltanz.

Gern meiben wir die schwarzen Sohlen Und lieben uns den heitern Tag; Wir sind es, die die Welt beseelen Wit unsers Lebens Zauberschlag.

Bir find bes Fruhlings luft'ge Boten Und fuhren feinen muntern Reihn; Drum flieben wir bas Saus ber Lobten: Denn um uns ber muß Leben fepn.

Uns mag tein Glactlicher entbehren. Wir find dabei, wo man fich freut, Und, läßt ber Kaifer fich verehren, Wir leihen ihm die Herrlichkeit. 10.

Wie heißt bas Ding, bas Wen'ge schätzen? Doch ziert's bes größten Kaisers Hand; Es ist gemacht, um zu verleten; Um Nächsten ift's dem Schwert verwandt.

Kein Blut vergießt's und macht boch tausend Wunden, Niemand beraubt's und macht doch reich; Es hat den Erdfreis überwunden, Es macht das Leben sanft und aleich.

Die größten Reiche hat's gegründet, Die altsten Stadte hat's erbaut; Doch niemals hat es Krieg entzündet, Und Heil bem Bolt, das ihm vertraut!

#### 11.

Ich wohn' in einem steinernen Haus,
Da lieg' ich verborgen und schlafe;
Doch ich trete hervor, ich eile heraus,
Geforbert mit eiserner Wasse.
Erst bin ich unscheinbar und schwach und klein,
Wich kann bein Athem bezwingen,
Ein Regentropfen schon saugt mich ein;
Doch mir wachsen im Siege die Schwingen.
Benn die mächtige Schwester sich zu mir gesellt,
Erwachs ich zum furchtbarn Gebieter ber Welt.

12.

Ich brehe mich auf einer Scheibe,
Ich wandte ohne Raft und Rub';
Klein ist das Feld, das ich umschreibe.
On besett es mit zwei Länden zu;
Doch brauch' ich viele tausend Meilen.
Bis ich das kleine Feld durchzogen.
Klieg' ich gleich forr mit Sturmes Eilen
Und schneller, als der Pfeil vom Bogen.

### 13.

Ein Bogel ist es, und an Schnelle Buhlt es mit eines Ablers Flug; Ein Fisch ist's und zertheilt die Welle. Die noch kein größres Unthier trug; Ein Elephant ist's, welcher Thürme Auf seinem schweren Rücken trägt; Der Spinnen kriechendem Gewürme Eleicht es, wenn es die Küße regt; Und, hat es sest sich singebissen Wit seinem spis'gen Eisenzahn. So steht's gleichwie auf sesten Küßen Und trost dem wüthenden Ortan.

# Der Spaziergang. '

Sen mir gegrußt, mein Berg mit bem rothlich ftrahlenben Ginfel!

Gep mir, Conne, gegrußt, die ihn fo lieblich bescheint! Dich auch gruß' ich, belebte Mur, ench, fanfeinbe Linben, Und den frohlichen Chor, ber auf ben Meften fich wiegt, Rubige Blaue, bich auch, bie unermeklich fich ausgiefft Um bas braune Gebira', über ben grunenben Balb. Auch um mich, ber, enblich eutfiohn bes Rimmers Gefangnis Und bem engen Gefprach, freudig fich rettet gu bir! Deiner Rufte balfamifcher Strom burdrinnt mich erquidenb, Und ben burftigen Blick labt bas energische Licht. Rraftig auf blubenber Mu erglangen die wechselnden Farben, Aber ber reizende Streit ibfet in Anmuth fich auf. Frei empfangt mich bie Biefe mit weithin verbreitetem Teppia, Durch ihr freundliches Gran ichlingt fich ber landliche Bfab, Um mich fummt die geschäftige Biene, mit zweifelndem Alagel Wiegt der Schmetterling fich über dem rothlichen Rlee, Glubend trifft mich ber Sonne Pfeil, ftill llegen bie Wefte, Rur ber Lerche Gesang wirbelt in heiterer Luft. Doch jest braust's aus bem naben Gebuich, tief neigen ber Erlen Kronen fich, und im Bind woat bas verfilberte Gras; Mich umfangt ambrofische Racht; in buftenbe Ruhlung Rimmt ein prachtiges Dach ichattenber Buchen mich ein. In des Waldes Gebeimnis entflieht mir auf Einmal die Landschaft. Und ein schlängeinder Pfab leitet mich steigend empor.

<sup>\*</sup> Elegie war die Ueberfcrift diefes Gebichts in ben boren vom Jabr 4795.

Nur verflohlen burchbringt ber Zweige laubiges Gitter Sparfames Licht und es Blickt lachend bas Blaue herein. Aber ploblich gerreißt ber Mor. Der geoffnete Balb gibt Ueberrafchend bes Tags blenbenbem Glanz mich gurud. Unabsehbar ergießt fich por meinen Bliden die Ferne, Und ein blaues Gebira' enbiat im Dufte bie Welt. Tief an bes Berges Rus ber gablings unter mir abstarat, Wallet bes grunlichen Stroms fließenber Spiegel vorbei. Endlos unter mir feh' ich ben Aether, über mir endlos, Blide mit Schwindeln hinauf, blide mit Schaubern binab. Aber zwischen ber ewigen Soh' und ber ewigen Tiefe Traat ein gelanberter Steig ficher ben Banbrer babin. Lachend flieben an mir die reichen Ufer poruber. Und den frohlichen Fleiß rühmet das prangende Thal. Bene Linien, fieh'! bie bes Landmanns Gigenthum icheiben, In den Teppich der Flur hat fie Demeter gewirkt. Freundliche Schrift bes Gefenes, bes menschenerhaltenben Gottes, Seit aus der ehernen Welt fliehend die Liebe verschwand! Aber in freieren Schlangen burchtreuzt bie geregelten Felber, Jest verschlungen vom Walb, jest an den Bergen hinauf Mimmend, ein ichimmernber Streif, bie lanbervertnupfenbe Straffe:

Auf bem ebenen Strom gleiten die Flose bahin; Bielfach ertont der Heerben Gelaut' im belebten Gesilbe, Und ben Widerhall weckt einsam des hirten Gesang. Muntre Dorfer betränzen den Strom, in Gebüschen verschwinden Andre, vom Rücken des Bergs stürzen sie gab dort herab. Nachbarlich wohnet der Mensch noch mit dem Acer zusammen, Seine Felder umruhn friedlich sein ländliches Dach, Traulich rantt sich die Reb' empor an dem niedrigen Fenster, Ginen umarmenden Zweig schlingt um die Hütte der Baum.

Stadliches Bolt ber Gefilde! noch nicht zur Freiheit erwachet, Theilst du mit beiner Flur frehlich bas enge Gesen; Deine Wänsche beschränkt ber Ernten ruhiger Areislauf, Wie bein Tagewert, gleich, windet dein Leben sich ab! Aber wer raubt mir auf Einmal ben liedlichen Anblick? Ein fremder

Geist verbreitet sich schnell über die frembere klur.
Sprobe sondert sich ab, was kaum noch liebend sich mischte.
Und das Gleiche nur ist's, was an das Gleiche sich reiht.
Stände seh' ich gebildet, der Pappeln stolze Geschlechter
Ziehn in geordnetem Vomp vornehm und prächtig daher,
Regel wird Alles, und Alles wird Wahl, und Alles Bedeutung,
Dieses Dienergefolg' melbet den Herrscher mir an;
Prangend verkündigen ihn von Fern die beleuchteten Auppeln,
Alus dem felsigen Kern hebt sich die thürmende Stadt.
In die Wildniß hinaus sind des Waldes Faune verstoßen,
Aber die Andacht leiht höheres Leben dem Stein.
Näher gerückt ist der Mensch an den Menschen. Enger wird
um ihn.

Reger erwacht, es umwalzt rascher sich in ihm die Welt. Sieh', da entbrennen in feurigem Rampf die eifernden Arafte, Großes wirtet ihr Streit, Großeres wirtet ihr Bund. Tausend Hande belebt ein Geist, hoch schlaget in tausend Bruften, von einem Gesahl glübend, ein einziges Lerz, Schlägt für das Baterland und glüht für der Ahnen Gesese. Dier auf dem theuren Grund ruht ihr verehrtes Gebein; Nieder steigen vom Limmel die seligen Götter und nehmen In dem geweihten Bezirt festliche Wohnungen ein; Lerrliche Gaben bescherend, erscheinen sie: Eeres vor Allen Bringet des Pfluges Geschent, Hermes den Anter herbei, Bachus die Traube, Minerva des Delbaums grünende Reiser,

Much bas friegrifche Ros führet Vofeibon beran. Mutter Epbele wannt an bes Bagens Deichfel die Ebwen. In bas aufliche Thor sieht fie als Burgerin ein. Beilige Steine! Mus euch eraoffen fich Pflanger ber Denfabeit. Rernen Infeln bes Deers fanbtet ihr Gitten und Runft. Beife fpracen bas Recht an biefen gefelligen Thoren. Selben fturaten aum Rampf für bie Penaten beraus. Muf ben Mauern ericbienen, ben Saugling im Urme, bie Matter, Blieften bem Geeraug nach, bis ihn die Terne verschlang. Betend fturten fie bann por ber Gotter Altaren fich nieber, Alehten um Rubm und Gieg, flehten um Radtehr far euch. Ehre ward euch und Sieg, boch ber Ruhm nur febrte gurude. Gurer Thaten Berbienft melbet ber rabrenbe Stein: "Bandever, tommft bu nach Sparta, verfündige borten, bu habeft "Uns hier liegen gefehn, wie bas Gefet es befahl." Rubet fauft, ihr Geliebte! Bon eurem Blute begoffen, Granet ber Delbaum, es teimt luftig bie toftliche Gagt. Munter embrennt, bes Eigenthums froh, bas freie Gewerbe, Mus bem Schilfe bes Stroms mintet ber blauliche Gott. Bifchenb Megt in ben Baum bie Urt, es erfeufat bie Depabe, Soch von bes Berges Saupt fturtt fich bie bonnernbe Laft. Mus bein Relebruch wiegt fich ber Stein, vom Bebel befingelt ; In ber Gebirae Schlucht taucht fich ber Beramann binab. Mulcibers Ambos tout von dem Tatt geschwungener Sammer : Unter ber nervigen Fauft fprisen bie Sunten bes Stabls. Glanzend umwindet ber golbene Lein die tanzende Spindel: Durch bie Saiten bes Garns faufet bas webenbe Schiff. Rern auf ber Abebe ruft ber Vilot, es marten bie Rlotten . Die in der Fremblinge Land tragen den heimischen Aleiß; Unbre gieben froblodend bort ein mit ben Gaben ber Ferne. Soch von bem ragenden Daft wehet ber feftliche Krang.

Siehe, da wimmeln die Marte, ber Krahn von stehtlichem Keben,
Seltsamer Sprachen Gewirr' brankt in das wandernde Ohr.
Auf den Stapel schüttet die Ernten der Erde der Kausmann,
Was dem glühenden Strahl Afrikas Boden gebiert,
Was drabien tocht, was die äußerste Khule vereitet,
Has Arabien tocht, was die äußerste Khule vereitet,
Hoch mit erfreuendem Sut fällt Amalthea das Horn.
Da gebieret das Glück dem Talente die göttlichen Kinder,
Bon der Freiheit gesäugt, wachsen die Künste der Lust.
Wit nachahmendem Leben erfreuet der Bildner die Augen,
Und, vom Meisel beseelt, redet der schlende Stein;
Känstliche Himmel ruhn auf schlauten jonischen Säulen,
Und den ganzen Olymp schließet ein Vantheon ein;
Leicht, wie der Iris Sprung durch die Lust, wie der Pfeil von
der Sehne,

Sapfet der Brude Joch über den braufenden Strom. Aber im stillen Gemach entwirft bebeutende Eirtel Sinnend der Weise, beschleicht forschend den schaffenden Geist. Prüft der Stoffe Gewalt, der Magnete Haffen und Lieben, Folgt durch die Lüfte dem Rang, folgt durch den Aether dem Strahl,

Sucht das vertraute Gesey in des Zufalls grausenden Wundern, Sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht. Abrper und Stimme leiht die Schrift dem stummen Gedanken, Duvch der Zahrhunderte Strom trägt ihn das redende Blatt. Da zervinnt vor dem wundernden Blick der Nebel des Wahnes, Und die Gebilde der Nacht weichen dem tagenden Licht. Seine Fesseln zerbricht der Mensch, der beglächte! Zerriss er Mit den Fesseln der Funcht nur nicht den Zügel der Scham! Freiheit! ruft die Vernunft, Freiheit! die wilbe Vegierde, Von der beiligen Natur ringen sie lüstern sich los.

Warnend ihn hielten, ihn faßt mächtig ber flutenbe Strom; Ins Unenbliche reißt er ihn hin, die Kuste verschwindet, Hoch auf der Fluten Gebirg wiegt sich entmasset der Rahn, Hinter Wolten erlöschen des Wagens beharrliche Sterne, Bleibend ist nichts mehr, es irrt selbst in dem Busen der Gott.

Und dem Gespräche verschwindet die Wahrheit, Glauben und Arene

Aus dem Leben, es laat felbst auf der Livve der Sowur; In ber Bergen vertraulichften Bund, in ber Liebe Gebeimmis Dranat fic ber Speophant, reift von bem Freunde ben Freund: Auf die Unichuld ichielt ber Berrath mit verschlingendem Blicke. Mit veraiftenbem Bis tobtet bes kafterers Babn: Reil ift in ber geschanbeten Bruft ber Gebante, die Liebe Wirft bes freien Gefühls gottlichen Abel binmeg; Deiner heiligen Beichen, o Bahrheit, hat ber Betrug fich Angemast, ber Natur toftlichfte Stimmen entweibt. Die bas beburftige Berg in ber Freude Drang fich erfindet: Paum aibt wahres Gefühl noch burch Berftummen fich fund: Auf ber Tribune prablet bas Recht, in ber Sutte bie Gintracht. Des Gefenes Gesbenft fteht an ber Ronige Thron. . Nahre lang mag. Sabrhunderte lang bie Mumie bauern . Mag bas trugenbe Bild lebenber Rulle beftehn. Bis bie Natur erwacht, und mit ichweren, ehernen Sanben An bas hople Gebau ruhret die Roth und die Beit -

Einer Aigerin gleich, die das eiserne Gitter durchbrochen Und bes numibischen Walbs ploylich und schredlich gebenkt — Auffleht mit des Berbrechens Wuth und des Clends die Menscheit

Und in der Afche der Stadt sucht die versorne Natur.

D, fo bffnet euch, Mauern, und gebt ben Gefangenen lebig, Bu ber verlaffenen Blur tehr' er gerettet jurud! Aber mo bin ich? Es birat fic ber Pfab. Abichaffige Granbe bemmen mit aabnenber Rluft binter mir, vor mir ben Schritt. hinter mir blieb ber Garten, ber heden vertraute Begleitung, Sinter mir fegliche Spur menfolicher Banbe gurud. Bur bie Stoffe feh' ich gethurmt, aus welchen bas Leben Reimet, ber robe Bafalt hofft auf die bilbende Sand. Braufend fturat ber Gießbach herab burch bie Rinne bes Felfen, Unter ben Burgeln bes Baums bricht er entruftet fic Bahn. Wild ift es bier und schauerlich bb'. Im einsamen Luftraum Bangt nur der Abler und knupft an das Gewolke die Belt. boch berauf bis zu mir traat feines Binbes Gefieber Den verlorenen Schall menichlicher Muben und Luft. Bin ich wirklich allein? In beinen Urmen, an beinem Bergen wieder, Natur, ach! und es war nur ein Traum, Der mich ichaubernb ergriff; mit bes Lebens furchtbarem Bilbe, Mit bem fturgenben Thal fturgte ber finftre binab. Meiner nehm' ich mein Leben von beinem reinen Altare, Rehme ben froblichen Muth hoffenber Jugend gurud! Emig wechselt ber Wille ben Awect und die Regel, in ewig Wieberholter Gestalt malgen bie Thaten fich um. Aber jugendlich immer, in immer veranberter Schone Chrft bu, fromme Natur, guchtig bas alte Gefes; Immer Diefelbe, bewahrst bu in treuen Sanben bem Manne, Was bir bas gautelnbe Rind, mas bir ber Jungling vertraut, Adhreft an gleicher Bruft bie vielfach wechselnben Alter; Unter bemfelben Blau, über bem namlichen Gran Bandeln die naben und mandeln vereint die fernen Geschlechter, Und die Sonne homers, fiebe! fie lachelt auch uns.

# Das Lied von der Glocke.

Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango.

Kest gemauert in der Erben Steht die Form, aus Lehm gebrannt. Heute muß die Glode werden! Frisch, Gesellen, sepd zur Hand! Bon der Stirne heiß Rinnen muß der Schweiß, Soll das Wert den Meister loben Doch der Segen tommt von Oben.

Jum Berte, das wir ernst bereiten, Geziemt sich wohl ein ernstes Wort; Wenn gute Reben sie begleiten, Dann sließt die Arbeit munter sort. So laßt und jest mit Fleiß betrachten, Was burch die schwache Krast entspringt; Den schlechten Mann muß man verachten. Der nie bedacht, was er vollbringt. Das ist's ja, was den Wenschen zieret, Und dazu ward ihm der Verstand, Daß er im innern Herzen sparet. Was er erschafft mit seiner Hand.

Rehmet holg vom Sichtenstamme. Doch recht trocken laßt es sepn. Daß die eingepreßte Flamme Schlage zu bem Schwalch hinein: Rocht bes Rupfers Brei: Schnell bas Binn herbei! Daß die gabe Glodenspeise Bließe nach ber rechten Beise.

Was in des Dammes tiefer Erube Die Hand mit Feuers Halfe baut, Loch auf des Ahurmes Elockenstude, Da wird es von und zeugen laut. Roch dauern wird's in späten Tagen Und rühren vieler Menschen Ohr Und wird mit dem Berrübten tlagen Und stimmen zu der Andacht Schor. Was unten tief dem Erbenschne Das wechselnde Verhängnis bringt, Das schlägt an die metaline Krone, Die es erbaultch weiter Angt.

Beiße Blasen seh' ich springen:
Bohl! die Massen sind im Flus.
Last's mit Afchensalz durchbringen,
Das besorbert schnen den Gus.
Auch vom Schaume rein
Mus die Wischung senn.
Das vom reinlichen Wetalle
Rein und voll die Stimme schalle.

Denn mit ber Freude Feierklange Begrußt fie bas geliebte Kind Auf feines Lebens erstem Gange, Den es in Schlafes Arm beginnt; Ihm ruben noch im Beitenfcose Die schwarzen und die beitern Cofe; Der Mutterliebe garte Spraen Bewachen feinen golbnen Morgen -Die Jahre Kiehen pfeilgeschwind. Bom Dabden reift fich ftolg ber Rnabe, Er fturmt ins Leben wilb binaus, Durchmist bie Belt am Banberftabe, Fremb tehrt er beim ins Baterhaus; Und berrlich, in der Jugend Brangen. Die ein Gebild aus himmelshobn, Mit guchtigen, verschamten Wangen Sieht er bie Jungfrau vor fich ftehn. Da fast ein namenlofes Gebnen Des Junglings Berg, er irrt allein. Aus feinen Augen brechen Thranen. Er flieht ber Bruber wilben Reihn: Errothenb folgt er ihren Spuren Und ift von ihrem Gruß begluct. Das Schonfte fucht er auf ben Fluren, Bomit er feine Liebe fcmådt. D garte Gebnfucht, füßes Soffen. Der erften Liebe goldne Beit. Das Auge fieht ben himmel offen, Es schwelat bas herr in Geligfeit -D, bas fie ewia granen bliebe. Die ichone Beit ber jungen Liebe! Bie fich fcon die Pfeifen braunen! Diefes Stabden tauch' ich ein, Gehn wir's überglast ericheinen. Birb's gum Guffe zeitig fevn.

Jest, Gefellen, frifch! Praft mir bas Gemisch, Ob bas Sprbbe mit bem Weichen Sich vereint zum guten Zeichen.

Denn, mo bas Strenge mit bem Barten, Bo Starfes fich und Milbes paarten. Da gibt es einen guten Rlang. Drum prufe, wer fich ewig binbet, Db fich bas Berg jum Bergen finbet! Der Wahn ift furg, die Reu' ift lang. Lieblich in ber Braute Loden Spielt ber jungfrauliche Rrang, Wenn bie bellen Rirchengloden Laben zu bes Weftes Glanz. Ach! bes Lebens fconfte Feier Enbiat auch ben Lebensmai. Dit bem Gartel, mit bem Goleier Reift ber ichone Bahn entzwei. Die Leibenschaft flieht, Die Liebe muß bleiben : Die Blume verblabt. Die Frucht muß treiben; Der Mann muß binaus Ins feinbliche Leben. Mus wirten unb ftreben Und pflangen und ichaffen, Erliften, erraffen, Dug wetten und magen, Das Glud zu erjagen. Da firbmet herbei bie unendliche Gabe,

Es fullt fic ber Speicher mit tofflicher Sabe. Die Raume machfen, es behnt fich bas Saus, Und brinnen waltet Die gudtige Sausfrau. Die Mutter ber Rinber, Und bereichet weife Im bauslichen Rreife Und lehret die Mabthen Und wehret ben Ruaben Und reget ohn' Ende Die fleißigen Sanbe Und mehrt ben Gewinn Mit orbnenbem Sinn Und fallet mit Schapen bie buftenben Laben Und breht um die ichnurrende Spindel ben Faben Und fammelt im reinlich geglatteten Schrein Die fchimmernbe Bolle, ben fchneeigen Lein Und füget gum Guten ben Glang und ben Schimmer Und rubet nimmer.

Und der Bater, mit frohem Blid, Bon des Hauses weitschauendem Giebel Ueberzählet sein blüchend Glück, Siebet der Pfosten ragende Bäume Und der Scheunen gefüllte Räume Und die Speicher, vom Segen gebogen. Und des Kornes bewegte Wogen, Rühmt sich mit stolzem Mund: Fest, wie der Erde Grund, Segen des Unglücks Macht Steht mir des Hauses Pracht!

Doch mit bes Gefchides Machten Ift fein ew'ger Bund zu flechten, Und bas Unglud schreitet schnell.

Bohl! nun tann ber Guß beginnen, Schon gezacket ift ber Bruch; Doch, bevor wir's laffen rinnen. Betet einen frommen Spruch!
Stoft ben Bapfen aus!
Gott bewahr' bas Haus!
Rauchenb in bes Hentels Bogen
Schieft's mit feuerbraunen Bogen.

Boblthatia ift bes Feuers Dacht, Benn fie ber Menich berahmt, bewacht. Und, was er bilbet, was er fchafft, Das bantt er biefer himmelstraft; Doch furchtbar wird bie himmelstraft. Wenn fie ber Reffel fich entrafft, Einhertritt auf ber eignen Spur , Die freie Tochter ber Matur. Bebe, wenn fie, losgelaffen, Bachfend ohne Biberftand. Durch bie polfbelebten Gaffen Ballt ben ungeheuren Brand! Denn bie Elemente haffen Das Gebilb' ber Menichenband. Mus ber Bolfe Quillt ber Gegen, Stromt ber Regen: Mus ber Wolfe, ohne Babl, Rudt ber Strabl.

Hot ihr's wimmern boch vom Thurm? Das ift Sturm! Roth. wie Blut. Ift ber himmel, Das ift nicht bes Tages Glut! Welch Getummel Strafen auf! Dampf wallt auf! Rladernb fleigt bie Reuerfaule. Durch ber Strafe lange Beile Bachet es fort mit Binbeseile. Rochend, wie aus Dfens Rachen, Glubn bie Lufte, Balten trachen, Pfoften fturgen, Fenfter flirren, Rinber fammern, Matter irren. Thiere wimmern Unter Trummern: Alles rennet, rettet, füchtet. Taghell ift bie Racht gelichtet. Durch ber Sanbe lange Rette Um bie Mette Flieat ber Eimer, boch im Bogen Sprigen Quellen Baffermogen. heulend fommt ber Sturm geflogen, Der bie Flamme braufenb fucht. Praffelnd in die burre Frucht Fallt fie, in bes Speichers Raume, In ber Sparren burre Baume, Und, als wollte fie im Weben Mit sich fort ber Erbe Bucht Reißen in gewalt'ger Flucht,

Wächst sie in bes himmels Schen Riefengroß. Loffnungslos Beicht ber Wensch ber Editerstärte, Müßig sieht er seine Werte Und bewundernd umerzeben.

Leergebrannt Ist die Stätte, Wilber Stürme rauhes Bette. In den dden Fensterhöhlen Wohnt das Grauen, Und des Himmels Wolfen schauen Doch hinein.

Einen Blid Nach dem Grabe Seiner Habe Sendet noch der Mensch zurück — Greift fröhlich dann zum Wanderstabe: Was Feuers Wuth ihm auch geraubt, Ein süßer Arost ist ihm geblieben, Er zählt die Säupter seiner Lieben, Und, sieh'! ihm sehlt tein theures Qaupt.

"In die Erb' ist's aufgenommen, Slacklich ist die Form gefünt; Wird's auch schon zu Lage tommen, Daß es Fleiß und Kunst vergilt? Wenn der Guß mislang? Wenn die Form zersprang? Uch, vielleicht, indem wir hoffen, hat uns Unbeil schon getwossen. Dem bunteln Schoft ber heil'gen Erbe Bertrauen wir ber Hande That,
Bertraut ber Samann seine Saat
Und hofft, daß sie entleimen werbe
Zum Segen, nach des Himmels Rath.
Noch ehstlicheren Samen bergen
Wir trauernd in der Erbe Schoß
Und hoffen, daß er aus den Sargen
Erbischen soll zu schonerm Los.

Bon dem Dome,
Schwer und bang,
That die Glocke
Grabgefang.
Ernst begleiten ihre Trauerschläge
Einen Wandrer auf dem letzten Wege.

Ach! bie Gattin ist's, bie theure, Ach! es ist die treue Mutter, Die der schwarze Karst der Schatten Wegsschrt aus dem Arm des Gatten, Nus der zarten Kinder Schaar, Die sie blübend ihm gebar, Die sie an der treuen Brust Wachsen sah mit Mutterlust — Uch! des Hauses zarte Bande Sind gelöst auf immerdar: Denn sie wohnt im Schattenlande, Die des Hauses Mutter war; Denn es sehlt ihr treues Walten, Ihre Sorge wacht nicht mehr; Un verwaister Statte schalten Birb bie Frembe, liebeleer.

Bis die Glode sich vertühlet, Laßt die strenge Arbeit ruhn. Wie im Laub der Bogel spielet, Mag sich Jeder gatlich thun. Wintt der Sterne Licht: Ledig aller Pflicht, Hort der Bursch' die Besper schlagen; Weister muß sich immer plagen.

Munter forbert feine Schritte Kern im wilben Forft ber Manbrer Mach ber lieben Beimathutte. Blodend giehen beim bie Schafe, Und ber Rinber Breitgestirnte, glatte Schaaren Rommen brullend, Die gewohnten Stalle fullend. Schwer berein Schwantt ber Bagen, Rornbelaben : Bunt von Karben. Auf ben Garben Lieat ber Rrans, Und bas junge Bolt ber Schnitter Fliegt jum Tang. Martt und Strafe werben filler; Um bes Lichts gefell'ge Blamme Sammeln fich bie Sausbewohner, Und bas Stadtthor ichlieft fich fnarrend. Schwarz bebedet Sich die Erbe; Doch den sichern Bürger schrecket Richt die Nacht, Die den Bosen gräßlich wecket: Denn bas Auge des Geseges wacht.

Heil'ge Ordnung, segensreiche Himmelstochter, die das Gleiche Frei und leicht und freudig bindet, Die der Städte Bau gegründet, Die herein von den Gefilden Rief den ungesell'gen Wilden, Gintrat in der Menschen Hütten. Sie gewöhnt zu sansten Gitten Und das theuerste der Bande Woh, den Arieb zum Baterlande!

Taufend steiß'ge Hande regen, Zelfen sich in munterm Bund, Und in feurigem Bewegen Werben alle Krafte tund.
Meister rührt sich und Geselle In der Freiheit heil'gem Schus, Ieder freut sich seiner Stelle, Bietet dem Berächter Trus.
Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Muhe Preis; Ehrt den Konig seine Marde: Ehret und der Lande Kleiß.

holber Friebe, Gase Eintracht, Weilet, weitet Freundlich aber biefer Stabt!
Mbge nie ber Tag erscheinen,
Wo bes rauben Arieges Horben
Diefes stille Thal burchtoben,
Wo ber Himmet,
Den bes Abends sanfte Rothe
Lieblich malt,
Bon ber Obrfer, von ber Städte
Wilbem Branbe schrecklich strafit!

Run zerbrecht mir bas Gebaube, Seine Absicht hat's erfüllt, Daß sich Herz und Auge weide An dem wohlgelungnen Bisb. Schwingt den Hammer, schwingt, Bis der Mantel springt! Wenn die Glock soll ausgerstehen, Wuß die Form in Stücke gehen.

Der Meister tann die Vorm zerbrechen Mit weiser Hand, zur rechten Zeit; Doch wehe, wenn in Kammenbachen Das gluhnde Erz sich selbst befreit! Blindwüttend, mit des Donners Krachen Zersprengt es das geborstne Haus, Und, wie aus offnem Hollenrachen, Speit es Werderben zündend aus. Wo rohe Kräfte sinntos walten, Da tann sich tein Gebild gestatten; Wenn sich die Wöhlfahrt nicht gedeihn.

Web', wenn sich in dem Schos der Stabte Der Feuerzunder still gehäuft.
Das Bolf, zerreißend seine Kette,
Bur Eigenhülse schrecklich greist!
Da zerret an der Glocke Strängen
Der Aufruhr, daß sie heulend schallt
Und, nur geweiht zu Friedenknängen.
Die Losung anstimmt zur Gewalt.

Freiheit und Gleichheit! bort man ichallen; Der rub'ge Barger greift gur Mehr'. Die Straßen fallen fich, die Sallen, Und Bargerbanden giehn umber. Da werben Beiber zu Spanen Und treiben mit Entfepen Schern: Noch audend, mit bes Vanthers Rahnen, Berreißen fie bes Beinbes Derg. Michts Beiliges ift mehr, es ibfen Sich alle Banbe frommer Scheu; Der Gute raumt ben Dlas bem Bofen, Und alle Lafter walten frei. Befahrlich ift's, ben Leu gu weden, Berberblich ift bes Tigers Bahn; Jeboch ber ichredlichfte ber Schreden, Das ift ber Menfc in feinem Babn. Beh' Denen, die bem Ewigblinden . Des Lichtes himmelsfacel leibn! Sie ftrabit ibm nicht, fie fann nur gunben Und afchert Stabt' und Lanber ein.

Freude hat mir Gott gegeben! Sehet! wie ein golbner Stern. Aus ber Salfe, blant und eben, Schält fich ber metaane Kern.
Bon bem Helm zum Kranz Spielt's wie Sonnenglanz;
Auch bes Wappens nette Schilber Loben ben erfahrnen Bilber.

Herein, herein, Gefellen alle! schließt ben Reihen, Daß wir die Glode taufend weihen, Concordia foll ihr Name seyn. Bur Eintracht, zu herzinnigem Bereine Berfammle sie die liebende Gemeine.

Und Dies feb fortan ihr Beruf, Boan ber Meifter fie erfcuf! boch überm niebern Erbenleben Soll fie im blauen Simmelexelt, Die Nachbarin bes Donners, fcweben Und grangen an bie Sternenwelt, Goll eine Stimme fenn von Dben, Bie ber Geftirne belle Schaar, Die ihren Schöpfer manbelnd loben . Und führen bas befranzte Jahr. Rur ewigen und ernften Dingen Gen ihr metallner Mund geweiht. Und ftunblich mit ben schnellen Schwingen Beruhr' im Muge fie bie Beit. Dem Schickfal leine fie bie Bunge: Selbst hergios, ohne Mitgefühl, Begleite fie mit ihrem Schwunge Des Lebens wechfelvolles Gpiel.

Und, wie ber Rlang im Dhr vergebet. Der, machtig thneud, ihr entschallt. Go lehre sie, bag nichts bestebet. Das alles Irbifche verhallt.

Jeso mit der Kraft des Etxanges Wiegt die Glock' mir aus der Gruft. Daß sie in das Reich des Klanges Steige, in die Himmelsluft! Biehet, ziehet, hebt! Sie bewegt sich, schwebt! Freude dieser Stadt bedeute. Kriede ser ihr erst Geläute.

# Die Macht des Gesanges.

Ein Regenstrom aus Velsenriffen — Er tommt mit Donners Ungeftam, Bergtrummer folgen seinen Guffen, Und Eichen stürzen unter ihm; Erstaunt, mit wollustvollem Grausen. Hot ihn der Wanderer und lauscht. Er hort die Flut vom Velsen brausen. Doch weiß er nicht, woher sie rauscht: So strömen bes Gesanges Wellen Lervor aus nie entbectten Quellen. Berbandet mit den furchtbarn Wefen, Die still des Lebens Faben brehn, Wer kann des Sangers Jauber ihsen, Wer seinen Abnen widerstehn? Wie mit dem Stab des Ebstenboten Beherrscht er das bewegte Derz; Er taucht es in das Reich der Tobten, Er hebt es staunend himmelwärts Und wiegt es zwischen Ernst und Spiele Auf schwanter Leiter der Geschile.

Wie wenn auf Einmal in die Kreise Der Freude, mit Eigantenschritt, Geheimnisvoll nach Geisterweise, Ein ungeheures Schickal trift:
Da beugt sich sebe Erbengröße
Dem Fremdling aus ber andern Welt,
Des Jubels nichtiges Gethse
Berstummt, und sebe Larve fällt,
Und vor ber Wahrheit mächt'gem Siege
Berschwindet siebes Wert ber Luge.

So rafft von jeber eiteln Burbe, Wenn bes Gesanges Ruf erschalt. Der Mensch sich auf zur Geisterwürbe Und tritt in heilige Gewalt; Den hohen Ebttern ist er eigen, Ihm barf nichts Irbisches sich nahn, Und jebe andre Wacht muß schweigen; Und tein Berhängniß fällt ihn an; Es schwinden jedes Kummers Falten, Golang des Liebes Zauber walten.

Und, wie nach hoffnungslosem Sehnen, Nach langer Trennung bitterm Schmerz, Ein Kind mit heißen Reuethränen Sich flürzt an seiner Mutter Herz:
So führt zu seiner Jugend Hütten, Bu seiner Unschlich reinem Slück, Bom fernen Ausland fremder Sitten Den Flüchtling der Gesang zurück, In der Natur getreuen Armen Bon talten Regeln zu erwarmen.

### Würde der Frauen.

Ehret bie Frauen! sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben, Flechten ber Liebe beglückenbes Band, Und, in ber Grazie züchtigem Schleier, Rahren sie wachsam bas ewige Feuer Schoner Gefühle mit heitiger hand.

Ewig aus ber Wahrheit Schranken Schweift des Mannes wilde Kraft; Unstet treiben die Gedanken Auf dem Weer der Leidenschaft; Gierig greift er in die Ferne, Nimmer wird sein Lerz gestillt; Raftlos durch entlegne Sterne Saat er seines Araumes Bilb. Aber mit zaubertich fesselnbem Blide Binten die Frauen den Flüchtling zurücke, Barnend zurück in der Gegenwart Spur. In der Mutter bescheidener Hütte Sind sie geblieben mit schamhafter Sitte, Treue Abchter der frommen Natur.

Feinblich ist des Mannes Streben, Mit zermalmender Gewalt Geht der wilde durch das Leben, Ohne Rast und Aufenthalt. Was er schuf, zerstört er wieder, Nimmer ruht der Wünsche Streit, Nimmer, wie das Haupt der Hyder Ewig fällt und sich erneut.

Aber, zufrieben mit stillerem Ruhme, Brechen die Frauen des Augenblicks Blume, Nähren sie sorgsam mit liebendem Fleiß, Freier in ihrem gebundenen Wirten, Reicher, als er, in des Wissens Bezirten Und in der Dichtung unendlichem Kreis. \*

#### \* 3m Mufenalmanach vom Sabre 1796 folgt bier die Stropbe:

Seines Willens herrscherfiegel Drudt ber Mann auf die Ratur; In der Welt verfalichtem Spiegel Sieht er feinen Schatten nut. Offen liegen ihm die Schäbe Dermunft, der Fantalie; Rur das Bilb auf feinem Rebe, Bur das Rabe fennt er nie.

\* Streng und folg, fich felbst genagend, Kenut bes Manues talte Beuft, Herzlich au ein herz, sich schmiegend, Nicht ben Liebe Götterlust, Kennet nicht ben Tausch ber Geelen, Richt in Abranen schmilgt er hin; Gelbst bes Lebens Kämpfe stählen Harter seinen hauten Sinn.

Aber wie, leise vom Zephyr erschüttert, Schnell die dolische Harfe erzittert, Also die fählende Seele der Frau. Zärtlich geängstigt vom Bilbe der Qualen, Wallet der liebende Busen, es strahlen Perlend die Augen von himmlischem Thau.

In der Manner Herrschgebiete Gilt der Starfe tropig Recht; Mit dem Schwert beweist der Schihe, Und der Perser wird zum Knecht.

Aber die Bilber, die ungewiß wanten Dort auf der Flut der bewegten Gebanten. In des Mannes verbüftertem Bild, Rlar und getren in dem fenferen Beibe Beigt fich der Seele tryftallene Scheibe, Birt fie der rubige Spleaef jurac.

\* Anflatt der bier erften Beilen biefer Strophe fieben in ber erften Musgabe folgende:

Immer widerftrebend, immer Schaffend, tennt des Mannes Berg Des Empfangens Wonne nimmer. Richt ben fuß getbeilten Schmerz.

Es befehben fich im Grimme Die Begierben wilb und roh, Und ber Eris rauhe Stimme Baltet, wo die Sharis fich.

Aber mit sanft überredender Bitte Kahren die Frauen den Scepter der Sitte, Lbschen die Zwietracht, die tobend entglüht, Lehren die Krafte, die feindlich sich haffen, Sich in der lieblichen Form zu umfaffen, Und vereinen, was ewig sich sieht. \*

#### \* Rach diefer Strophe enthalt die erfte Ausgabe noch folgende:

Seiner Menfchlichteit vergeffen, Bagt bes Mannes eitler Babn Mit Damonen fich zu meffen, Denen nie Begierben nabn. Stolz verschmähr er bab Geleite Leife warnenber Natur, Schungt fich in bes himmelb Beite Und verliert ber Erbe Spur.

Aber auf treuerem Pfab ber Gefühle Banbeit die Frau ju bem görtlichen Biele, Dad fie fill, doch gewiffer erringt, Strebt auf der Schönbeit gefügeltem Bagen Bu ben Sternen die Menichheit ju tragen, Die der Mann nur ertöbtend bezwingt.

Auf bes Mannes Stirne thronet foch, ale Ronigin, die Pflicht; Doch bie herrichenbe verfconet Graufam bas Beberrichte niche. Des Gebanten Gieg entepret Der Gefahle Biberftreit. Rur ber em'ge Rampf gewähree fur bes Gieges Ewigteit.

## Soffnung.

Es reden und traumen die Menschen viel Bon bessern kanftigen Tagen;
Rach einem gläcklichen, goldenen Biel Sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung, Doch der Mensch hosst immer Verbesserung.
Die Hossnung sährt ihn ins Leben ein, Sie umsattert den frohlichen Knaben, Den Jängling begeistert ihr Zauberschein, Sie wird mit dem Greis nicht begraben:
Denn, beschließt er im Grabe den maden Lauf, Roch am Grabe pflanzt er — die Hossnung auf.

Aber für Ewigkeiten entschieden Ift in dem Weibe der Leibenschaft Frieden, Der Nothwendigkeit heilige Macht Butet der Buchtigkeit töftliche Bluthe, Butet im Busen des Weibes die Gute, Die der Wille nur treulos bewacht.

Aus der Unichuld Schof geriffen, Allmmt jum Ideal der Mann Durch ein ewig ftreitend Wiffen, Wo fein herz nicht ruben kann, Schwankt mit ungewissen Schriste, Bwischen Glud und Recht getheilt, Und verliert die schollen Mitte, Wo die Menschheit frohlich wellt.

Aber in kindlich unfchuldiger Sulle Birgt fich der bobe gelauterte Bille In des Weibes verklarter Sefalt. Aus der bezaubernben Einfalt der Suge Leuchtet der Menicheit Bollenbung und Wiege, herrichet des Kindes, des Engels Gewalt. Es ist tein leerer schmeichelnber Wahn, Erzeugt im Gehirne bes Thoren, Im Herzen tündet es laut sich an: Bu was Besserm sind wir geboren; Und, was die innere Stimme spricht, Das täuscht die hossende Seele nicht.

### Die deutsche Muse.

Rein Augustisch Alter blühte,
Reines Medickers Gate
Lächelte der deutschen Kunst;
Sie ward nicht gepflegt vom Ruhme,
Sie entfaltete die Blume
Nicht am Strahl der Fürstengunst.

Bon bem größten beutschen Sohne, Bon bes großen Friedrichs Throne Ging sie schuplos, ungeehrt. Rühmend barf's ber Deutsche sagen, Idher barf bas Herz ihm schlagen: Selbst erschuf er sich den Werth.

Darum fleigt in hoherm Bogen, Darum firomt in vollern Wogen Deutscher Barben Hochgesang, Und, in eigner Fulle schwellend Und aus Herzens Tiefen quellend, Spottet er ber Regeln 3mang.

### Der Camann.

Siebe, voll hoffnung vertraust bu ber Erbe ben golbenen Samen Und erwartest im Leng frohlich die teimende Saat. Rur in die Furche ber Zeit bebentst du dich Thaten zu streuen, Die, von ber Beisheit gefat, still far die Ewigteit blabn?

# Der Raufmann.

Wohin segelt das Schiff? Es trägt sidonische Manner, Die von dem frierenden Nord bringen den Bernstein, das Jinn. Trag' es gnädig, Neptun, und wiegt es schonend, ihr Winde, In bewirthender Bucht rausch' ihm ein trintbarer Quell. Euch, ihr Götter, gehört der Kausmann. Güter zu suchen, Geht er, doch an sein Schiff thüpset das Gute sich an.

# Obnffens.

Alle Gewäffer durchtreugt, die heimat zu finden, Odoffeus; Durch der Schla Gebell, durch der Charybbe Gefahr, Durch die Schrecken des feindlichen Meers, durch die Schrecken des Landes,

Selber in Aibes Reich führt ihn die irrende Fahrt. Endlich trägt das Geschick ihn schlafend an Ithakas Rufte: Er erwacht und erkennt jammernd das Baterland nicht.

### Karthago.

Ausgeartetes Kind der bessern menschlichen Mutter, Das mit des Romers Gewalt paaret des Tyriers List! Aber Jener beherrschte mit Kraft die eroberte Erbe, Dieser belehrte die Welt, die er mit Kingheit bestahl. Sprich! was rühmt die Seschichte von dir? Wie der Romes erwarbst du

Mit bem Gifen, mas bu thrifch mit Golbe regierft.

### Die Johanniter.

Herrlich Meibet fie einch, bes Kreuzes furchtbare Ruftung, Wenn ihr, Kowen ber Schlacht, Affon und Rhobus beschützt, Durch ble fprische Waste ben bangen Pilgrim geleitet Und mit ber Cherubim Schwert steht vor bem heuligen Grab. Aber, ein schnerer Schmud, umgibt eich bie Schurze bes Warters,

Wenn ihr, Kowen ber Schlacht, Sohne bes ebelften Stamms, Dient an bes Kranten Bett, bem Lechzenben Labung bereitet Und bie niedrige Pflicht chriftlicher Milbe vollbringt. Religion bes Kreuzes, nur bu vertnüpftest, in einem Kranze, ber Demuth und Kraft boppelte Palme zugleich!

<sup>.</sup> Im Mufenalmanach von 1796 fleht: tubm lofe Pflicht.

### Deutsche Treue.

11m ben Scepter Germaniens ftritt mit Lubwig bem Bayer Friedrich aus Sabsburgs Stamm, Beibe gerufen gum Thron : Aber ben Auftrier führt, ben Jungling, bas neibifche Rriegsgluck In die Feffeln bes Feinds, ber ihn im Rampfe bezwingt. Mit bem Throne fauft er fich los, fein Wort muß er geben, Rur ben Gieger bas Schwert gegen bie Freunde zu giehn: Aber, was er in Banben gelobt, tann er frei nicht erfullen : Siebe! ba ftellt er aufs Reu' willig ben Banben fich bar. Dief gerührt umhalst ibn ber Feind, fie wechseln von nun an. Bie ber Freund mit bem Freund, traulich bie Becher bes Dable, Mrm in Arme folummern auf einem Lager bie Rarften, Da noch blutiger Sas grimmig bie Bolfer gerfleischt. Gegen Kriebrichs Deer muß Lubwig zieben. Bum Dachter Baperns lagt er ben Feinb, ben er bestreitet, gurud. "Babrlich! Go ift's! Es ift wirklich fo! Man hat mir's geschrieben." Rief ber Pontifer aus, als er bie Runbe vernahm.

#### Columbus.

Steure, muthiger Segler! Es mag ber Wis bich verhöhnen, Und der Schiffer am Steu'r senten die lässige Land. Immer, immer nach West! Dort muß die Küste sich zeigen, Liegt sie doch deutlich und liegt schimmernd vor beinem Werstand. Kraue dem leitenden Gott und folge dem schweigenden Weltmeer: Bat' sie noch nicht, sie stieg' jest aus den Fluten empor. Mit dem Genius steht die Natur in ewigem Bunde: Bas der Eine verspricht, leistet die Andre gewiß.

### Pompeji und Herculanum.

Beldes Bunber begibt fich? Wir flebten um trinfbare Quellen. Erbe, bich an, und mas fenbet bein Schof uns berauf! Lebt es im Abarund auch? Wohnt unter ber Lava verborgen Noch ein neues Geichlecht? Rebrt bas entflohne gurud? Griechen, Romer, o, fommt! o, febt, bas alte Pompefi Binbet fich wieber, aufs Meu' bauet fich Gercules Stabt. Giebel an Giebel ficiat, ber raumige Porticus bffnet Seine Sallen : o, eilt, ibn zu beleben, berbei! Aufgethan ist bas weite Theater, es sturze burch feine Sieben Munbungen fich flutenb bie Menge berein. Mimen, wo bleibt ibr? hervor! bas bereitete Opfer vollenbe Atreus Cobn, bem Dreft folge ber graufende Chor! Wohin führet ber Bogen des Siegs? Erfeunt ihr bas Forum? Bas für Gestalten find Das auf dem curulischen Stubl? Traget, Lictoren, die Beile voran! Den Geffel besteige Richtend ber Prator, ber Beug' trete, ber Rlager vor ibn. Reinliche Gaffen breiten fich aus, mit erhobetem Dfafter Biebet ber ichmalere Deg neben ben Saufern fich bin! Schusend fpringen die Dacher bervor, die gierlichen Bimmer Reibn um ben einsamen Sof beimlich und traulich fich ber. Deffnet bie Laben geschwind und bie lange verschutteten Thuren! In die schaubrige Nacht falle ber lustige Tag! Siebe, wie rings um ben Rand bie netten Baute fich behnen. Bie von buntem Gestein schimmernd bas Estrich fich bebt! Frisch noch erglangt bie Wand von beiter brennenben Farben. Bo ift ber Runfiler? Er warf eben ben Pinfel binmeg. Schwellender Fruchte voll und lieblich geordneter Blumen Kaffet ber muntre Feston reigenbe Bilbungen ein.

Mit beladenem Korb schlüpft hier ein Amor vorüber, Emfige Genien bort keltern ben purpurnen Wein, Loch auf springt die Bacchantin im Aanz, dort ruhet fie schlummernd, Und ber lauschende Kaun hat sich nicht satt noch gesehn. Flüchtig tummelt sie hier den raschen Centauren, auf einem Knie nur schwebend, und treibt frisch mit dem Ahyrsus ihn an. Knaben! was säunt ihr? Herbei! da stehn noch die schönen

Gefdirre. Brifch, ibr Mabden, und ichopft in ben etrurifden Rrug! Steht nicht ber Dreifuß bier auf icon geflügelten Sphingen? Scharet bas Tener! Gefdwind, Stlaven, beftellet ben Serb! Rauft, bier geb' ich euch Mingen, vom machtigen Titus gepraget, Much noch bie Bage liegt hier, febet, es fehlt fein Gewicht. Stedet bas brennenbe Licht auf den gierlich gebilbeten Leuchter, Und mit alangenbem Del falle bie Lampe fich an! Was verwahret bies Raftchen ? D, feht, was ber Brautigam fendet, Mabden! Svangen von Gold, glanzende Paften zum Schmud. Rubret die Braut in das duftende Bad! biet fiehn noch bie Galben, Schminte find' ich noch bier in bem gehöhlten Arpftall. Aber wo bleiben bie Manner? bie Alten? Im ernften Museum Liegt noch ein töftlicher Schap feltener Rollen gehäuft. Griffel findet ihr hier jum Schreiben, machferne Tafeln; Richts ift verloren, getreu hat es die Erbe bewahrt. Much die Penaten, sie stellen sich ein, es finden sich alle Gotter wieber; warum bleiben bie Priefter nur aus?

Den Cabucens schwingt ber zierlich geschenkelte Hermes, Und die Bictoria fliegt leicht aus ber haltenden hand. Die Altare, sie stehen noch da, o, kommet, o, zundet — Lang schon entbehrte ber Gott — zündet die Opfer ihm an!

### Ilias.

Immer zerreißet ben Krang bes homer und gahlet bie Bater Des vollenbeten ewigen Beres! Dat es boch eine Mutter nur und bie Züge ber Mutter, Deine unfterblichen Züge, Natur!

## Beus zu Bercules.

Richt aus meinem Neftar haft bu die Gottheit getrunten; Deine Gottereraft war's, die dir ben Neftar errang.

### Die Antike an den nordischen Wanderer.

Ueber Strome haft bu gesest und Meere burchschwommen, Ueber ber Alen Gebirg trug bich ber schwindlige Steg, Mich in ber Nabe zu schaun und meine Schone zu preisen, Die ber begeisterte Ruf ruhmt burch bie staunende Welt; Und nun stehst du vor mir, du barfft mich Leil'ge berühren, Aber bist bu mir jest naber, und bin ich es bir?\*

In ben foren von 1795 folgen bierauf noch die Berle:
hinter dir flegt zwar bein nebliger Pol und bein eiferner himmel,
Deine arkturische Racht fliebt vor Ausoniens Tag;
Aber baft du die Alpenwand des Jahrbunderts gespalten,
Die zwischen dir und mit finster und trautig sich ebatent?
haft du von deinem ferzen gewälzt die Wolte des Nebels,
Die von dem wundernden Aug' wälzte der frobliche Strahl?
Ewig umsonk umstrahlt dich in mit Joniens Gonne,
Den verbussern Einn binder ber nordische Fluch.

### Die Canger ber Borwelt.

Saat, wo find die Bortrefflichen bin, wo find' ich die Ganger, Die mit bem lebenben Wort bordenbe Bolfer entzudt, Die vom himmel ben Gott, jum himmel ben Menichen gefungen Und getragen ben Beift boch auf ben Alageln bes Liebs? Ach, noch leben die Ganger; nur fehlen bie Thaten, die Lyra Freudig ju meden, es fehlt, ach! ein empfangenbes Dbr. Gladliche Dichter ber gladlichen Belt! Bon Munbe gu Munbe Klog, von Geschlecht zu Geschlecht euer empfundenes Wort. Wie man die Gotter empfangt, fo begrubte Jeber mit Anbacht. Was ber Genius ibm, rebend und bilbend, erschuf. Un ber Glut bes Gefangs entflammten bes Sobrers Gefühle, Un bes Borers Gefühl nabrte ber Canger bie Glut -Rabrt' und reinigte fie, ber Gludliche! bem in bes Boltes. Stimme noch bell jurud tonte bie Scele bes Liebs, Dem noch von Außen erschien, im Leben, die bimmlifche Gottheit. Die ber Reuere faum, taum noch im Gergen vernimmt. \*

\* Die erfie Musgabe in ben foren von 1795 enthalt bier noch folgende Stelle:

Beb' ihm, wenn er von Außen es jest noch glaubt ju vernehmen Und ein betrogenes Ohr leiht dem versührenden Ruf! Aus ber Belt um ibn ber forach ju dem Alten die Mufe; Kaum noch erscheint fie dem Neu'n, wenn er bie feine — vergift.

# Die Antifen jn Paris.

Bas ber Griechen Kunft erschaffen, Mag ber Frante mit ben Baffen Fahren nach ber Seine Strand, Und in prangenden Museen Beig' er seine Siegstrophaen Dem erstaunten Baterland!

Emig werben fie ihm schweigen, Rie von ben Gestellen steigen In bes Lebens frischen Reihn. Der allein besitt bie Musen, Der sie trägt im warmen Busen; Dem Bandalen sind sie Stein.

### Thefla.

Eine Seifterftimme.

Wo ich fen, und wo mich hingewendet, Als mein flücht'ger Schatten dir entschwebt? Hab' ich nicht beschloffen und geendet, Hab' ich nicht geliebet und gelebt?

Billft du nach den Nachtigallen fragen, Die mit feelenvoller Melobie Dich entzücken in bes Lenzes Lagen? Nur, folang fie liebten, waren fie. Db ich ben Berlorenen gefunden? Glaube mir, ich bin mit ihm vereint, Bo fich nicht mehr trennt, was fich verbunden, Dort, wo feine Thrane wird geweint.

Dorten wirst and bu uns wieder finden, Wenn bein Lieben unserm Lieben gleicht; Dort ist auch ber Bater frei von Ganden, Den ber blut'ge Morb nicht mehr erreicht.

Und er fühlt, bag ihn tein Bahn betrogen, Als er aufwarts zu ben Sternen fah: Denn, wie Jeber wagt, wird ihm gewogen; Ber es glaubt, Dem ift bas Beil'ge nab.

Wort gehalten wird in jenen Raumen Jedem schinen, glaubigen Gefahl. Wage du zu irren und zu traumen: Hoher Sinn liegt oft in find'schen Spiel.

#### Das Mädchen von Orleans.

Das eble Bilb ber Menfchheit zu verhöhnen, Im tiefften Staube malzte bich ber Spott; Krieg fuhrt ber Wit auf ewig mit bem Schonen, Er glaubt nicht an ben Engel und ben Gott; Dem Herzen will er feine Schätze rauben, Den Mahn betriegt er und verlett ben Glauben. Doch, wie du felbst, aus tindlichem Geschlechte, Selbst eine fromme Schäferin, wie du, Reicht die Dichttunst ihre Götterrechte, Schwingt sich mit die den ew'gen Sternen zu. Mit einer Glorie hat sie dich umgeben: Dich schuf fas Lerz, du wirst unsterblich leben.

Es liebt die Welt, bas Strahlenbe ju fomdrzen Und bas Erhabne in den Staub zu ziehn; Doch fürchte nicht! Es gibt noch fodene Kerzen, Die für das Hohe, Kerrliche entglühn. Den lauten Maret mag Momus unterhalten; Ein ebler Sinn liebt eblere Gestalten.

### Menie.

Auch das Schone muß sterken, das Menschen und Gotter bezwinget!
Richt die eherne Bruft rührt es des stygischen Zeus.
Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher,
Und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein Geschenk.
Richt stillt Approdite dem schonen Knaben die Wunde,
Die in den zierlichen, Leib grausam der Eber gerist.
Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter,
Wenn er, am stälschen Thor fallend, sein Schiestal erfüllt.
Uber sie steigt aus dem Meer mit allen Tochtern des Rereus,
Und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn.
Siehe, da weinen die Gotter, es weinen die Göttinnen alle,
Das das Schone vergeht, das das Bolltommene stirbt.
Auch ein Klaglied zu sehn im Mund der Geliebten, ist herrlich
Denn das Gemeine geht klanglos zum Ortus binab.

### Der fpielende Anabe.

Spiele, Kind, in der Mutter Schof! Auf der heiligen Insel Findet der trübe Eram, sindet die Sorge dich nicht; Liebend halten die Arme der Mutter dich über dem Abgrund, Und in das sintende Grad lächelst du schuldlos hinad.
Spiele, liebliche Unschuld! Roch ist Artadien um dich, Und die freie Natur folgt nur dem stöhlichen Aried; Noch erschafft sich die üppige Arast erdichtete Schranken, Und dem willigen Muth sehlt noch die Psicht und der Zweck. Spiele! Bald wird die Arbeit kommen, die hagre und ernste, Und der gebietenden Psiicht mangeln die Lust und der Muth.

### Die Geschlechter.

Sieh' in dem zarten Aind zwei liebliche Blumen vereinigt, Jungfrau und Jüngling, sie decit beide die Anospe noch zu. Leise löst sich das Band, es entzweien sich zart die Naturen, Und von der holden Scham trennet sich seurig die Arast. Gonne dem Anaben zu spielen, in wilder Begierbe zu toben; Nur die gesättigte Arast tehret zur Unnuth zurück. Aus der Anospe beginnt die doppelte Blume zu streben: Abstich ist sebe, doch stillt teine dein sehnendes Herz. Reizende Kulle schwacht freng, wie der Gürtel, den Reiz. Scheu, wie das zitternde Reh, das ihr Horn durch die Wälber verfolget,

Bliebt fie im Mann nur ben Veinb, haffet noch, well fie nicht

Tropia ichanet und fubn aus finftern Wimpern ber Janaling. Und, gebartet sum Rampf, fpannet bie Gebne fic an. Vern in ber Speere Gewahl und auf die flaubende Rennbahn Ruft ihn ber locenbe Ruhm, reift ihn ber brausenbe Muth. Best beschübe bein Bert, Ratur! Auseinander auf immer Kliebet, wenn bu nicht vereinft, feinblich, mas ewia fich fucht. Aber ba bift bu, bu Machtige, fcon: aus bem wilbesten Streite Rufft bu ber Sarmonie abtilicen Arieben bervor. Tief verstummet bie larmende Raab, bes rauschenden Tages Tofen verhallet, und leif finten bie Sterne berab. Geufzend fluftert bas Rohr, fanft murmelnd aletten bie Bache. Und mit melobischem Lieb fallt Philomela ben Sain. Bas erreget ju Ceufgern ber Jungfrau fleigenben Bufen? Jängling, was füllet ben Blick schwellend mit Thranen bir an ? Ach, fie fuchet umfonft, was fie fanft anschmiegend umfaffe, Und die schwellende Krucht benaet zur Erbe die Laft. Rubelos ftrebend verzehrt fich in eigenen Flammen ber Jungling, Ach, ber brennenden Glut webet fein lindernder Sauch. Siehe, ba finden fie fich, es fuhret fie Amor gufammen, Und bem geffigelten Gott folgt ber geffigelte Gieg. Sottliche Liebe, bu bift's, bie ber Menfcheit Blumen vereiniat! Emig getrennt, find fie boch ewig verbunden burch bich.

### Macht des Weibes.

Machtig fend ihr, ihr fend's burch ber Gegenwart ruhigen Zauber: Was die Stille nicht wirtt, wirfet die Raufchende nie. Kraft erwart' ich vom Mann, des Gefenes Burbe behaupt' er; Aber durch Anmuth allein herrschet und herrsche das Weib. Manche zwar haben geherrscht burch bes Geistes Macht und ber Thaten;

Aber bann haben fie bich, hochfte ber Kronen, entbehrt. Bahre Konigin ift nur bes Weibes weibliche Schonheit: Wo fie fich zeige, fie herrscht, herrschet blog, weil fie fich zeigt.

### Der Zang.

Siehe, wie schwebenben Schritts im Wellenschwung sich die Paare Dreben! Den Boben berührt taum ber gefingelte Tuß.
Seh' ich finchtige Schatten, befreit von ber Schwere bes Leibes? Schlingen im Mondlicht bort Elfen ben luftigen Acibn?
Wie, vom Bephyr gewiegt, ber leichte Rauch in die Luft fließt, Wie sich leise ber Rahn schautelt auf silberner Flut: Hüft fießt, eduselndes Saitengeton bebt ben atherischen Leib.
Jept, als wollt' es mit Macht burchreißen die Kette bes Tanzes, Schwingt sich ein muthiges Paar bort in ben bichtesten Reihn.
Schnell vor ihm her entsteht ihm -bie Bahn, die hinter ihm schwelt;

Wie burch magische Danb bfinet und schließt fich ber Weg. Sieh'! jest schwand es bem Blid; in wilbem Gewirr burchs einanber

Sturzt ber zierliche Bau dieser beweglichen Belt.

Rein, bort schwebt es frohlodend herauf, ber Knoten entwirrt sich;
Nur mit verändertem Reiz stellt die Regel sich ber.
Ewig zersturt, es erzeugt sich ewig die brebende Schöpfung,
Und ein stilles Gesen lentt ber Berwandlungen Spiel.

Gprich, wie geschieht's, bas, raftos erneut, die Bitbungen schwanten,

Und die Ruhe besteht in der bewegten Sestatt?

Teder, ein Herrscher, frei, nur dem eigenen Herzen gehorchet
Und im eilenden Lauf sindet die einzige Bahn?

Willst du es wissen? Es ist des Bohllauts mächtige Gottheit,
Die zum geselligen Tanz ordnet den tobenden Sprung,
Die, der Remesis gleich, an des Rhythmus goldenem Bägel
Lenkt die brausende Lust und die verwisderte zähmt.

Und dir rauschen umsonst die Harmonien des Bettalls?

Dich ergreist nicht der Strom dieses erhabnen Gesangs?

Richt der begeisternde Tanz, den alle Besen dir schlagen?

Richt der wirbelinde Tanz, der durch den ewigen Raum
Leuchtende Connen schwingt in kahn gewundenen Bahnen?

#### Das Glück.

Selig, welchen die Götter, die gnäbigen, wor der Geburt schon Liebten, welchen als Kind Benus im Arme gewiegt, Welchem Phobus die Augen, die Lippen Kermes gelöset, Und das Siegel der Macht Zeus auf die Stirne gedrückt! Ein erhabenes Los, ein göttliches, ist ihm gefallen, Schon vor des Kampses Beginn sind ihm die Schläse betränzt. Ihm ist, eh' er es lebte, das volle Leben gerechnet; Sh' er die Mühe bestand, hat er die Charis erlangt. Groß zwar nenn' ich den Mann, der, sein eigner Bildner und Schopfer,

Durch ber Tugend Gewalt felber bie Varce bezwingt; Aber nicht erzwingt er bas Glad, und, was ibm die Charis Reibisch geweigert, erringt nimmer ber frebende Duth. Bor Unwarbigem tann bich ber Bille, ber ernfte, bewahren: Alles Socifte, es tommt frei von den Gottern berab. Die die Geliebte bich liebt, fo tommen die himmlischen Gaben: Dben in Jupiters Reich, berricht, wie in Amors, Die Gunft. Rejamaen haben bie Gotter, sie lieben ber grunenben Jugenb Lodige Scheitel, es giebt Freude bie Froblichen an. Richt ber Gebenbe wird von ihrer Erscheinung beseligt: Ihrer Gerrlichfeit Glanz bat nur ber Blinde geschaut. Gern ermablen fie fich ber Ginfalt finbliche Geele: In bas befdeibne Gefaß ichließen fie Gottliches ein. Ungehofft find fie ba und taufchen die ftolge Erwartung; Reines Bannes Gewalt zwinget bie Freien berab. Bem er geneigt, Dem fenbet ber Bater ber Menfchen und Gbtter Seinen Abler berab, tragt ihn zu himmlischen Sohn. Unter bie Menge greift er mit Gigenwillen, und welches Saupt ihm gefället, um bas flicht er mit liebenber Sans Jest den Lorbeer und jest die herrschaftgebende Binde: Rronte boch felber ben Gott nur bas gewogene Glad. Bor bem Gottlichen her tritt Phobus, ber polbische Gieger, Und, ber bie Bergen bezwingt, Amor, ber lacheinbe Gott. Bor ibm ebnet Pofeibon bas Meer, fanft gleitet bes Schiffes Riel, bas ben Cafar führt und fein allmachtiges Glud, Ihm zu Filgen legt fich ber Leu, bas braufenbe Delphin Steigt aus ben Tiefen, und fromm beut es ben Ruden ibm an. Ein geborener Berricher ift alles Schone und fieget Durch fein rubiges Rabn, wie ein unfterblicher Gott. Rarne bem Gladlichen nicht, bag ben leichten Siea ibm bie Gotter Schenken, bag aus ber Schlacht Benus ben Liebling entruckt.

Ibn, ben bie Rachelnbe rettet, ben Gottergeliebten beneib' ich, Renen nicht, bem fie mit Racht bedt ben verbunfelten Blid. Bar er weniger berrlich, Achilles, weil ibm Devbaftos Gelbit geschmiebet ben Schilb und bas verberbliche Schwert, Beil um ben fterblichen Mann ber große Dlomo fich beweget? Das verherrlichet ihn, bag ibn bie Gotter geliebt, Daß fie fein Aurnen geehrt und, Ruhm bem Liebling zu geben. Bellas beftes Gefdlecht fturaten gum Orfus binab. Burne ber Schonbeit nicht, bas fie fcon ift, bas fie verbienftlos. Wie ber Lille Reld, prangt burch ber Benus Gefdent! Las fie bie Gladliche fenn; bu ichauft fie, bu bift ber Bealacte! Die fie ohne Berbienft glanat, fo entaudet fie bic. Freue bich, bag bie Babe bes Liebs vom Simmel berabfommt. Dag ber Sanger bir fingt, was ihn bie Dufe gelehrt! Beil ber Gott ihn befeelt, fo wirb er bem Sorer gum Gotte; Beil er ber Gludliche ift, tannft bu ber Gelige febn. Muf bem geschäftigen Martt, ba fuhre Themis bie Bage, Und es meffe ber Lobn fireng an ber Dabe fic ab: Aber die Freude ruft nur ein Gott auf fterbliche Wangen: Bo fein Bunber gefchieht, ift fein Begludter gu fehn. Alles Menfoliche muß erft werben und machien und reifen, Und von Geftalt zu Geftalt führt es bie bilbenbe Beit; Aber bas Gludliche fieheft bu nicht, bas Schone nicht werben: Fertig von Ewigfeit ber ftebt es vollenbet vor bir. Bebe irbifche Benus erfteht, wie bie erfte bes himmels, Eine buntle Geburt aus bem unenblichen Meer: Wie bie erfte Minerva, fo tritt, mit ber Megis geraftet, Mus bes Donnerers Saupt feber Gebanke bes Lichts.

#### Der Genius. \*

"Glaub' ich," fprichft bu, "bem Bort, bas ber Beisheit Deifer mich lehren,

"Das ber Lehrlinge Schaar sicher und fertig beschwört? "Kann die Wissenschaft nur jum wahren Frieden mich führen, "Nur des Systemes Gebalt stügen das Glac und das Recht? "Wuß ich dem Trieb mißtraun, der leise mich warnt, dem Gesete,

"Das du felber, Natur, mir in den Busen geprägt,
"Bis auf die ewige Schrift die Schul' ihr Siegel gedrücket,
"Und der Formel Gefäß bindet den flüchtigen Geist?
"Sage du mir's! du bist in diese Tiefe gestiegen,
"Aus dem modrigen Grab kamst du erhalten juruck,
"Dir ist bekannt, was die Gruft der dunkeln Wörter bewahret,
"Db der Lebenden Trost dort bei den Mumien wohnt?
"Wuß ich ihn wandeln, den nächtlichen Meg? Mir graut, ich bekenn' es!

"Wandeln will ich ihn boch, führt er zu Wahrheit und Recht." —

Freund, du tennst boch bie goldene Zeit? Es haben die Dichter Manche Sage von ihr rührend und tindlich erzählt — Iene Zeit, da das Keilige noch im Leben gewandelt, Da jungfräulich und teusch noch das Gefühl sich bewahrt, Da noch das große Geseb, das oben im Sonnenlauf waltet Und, verborgen im Si, reget den hüpfenden Puntt, Noch der Nothwendigkeit stilles Geseb, das stetige, gleiche, Auch der menschlichen Brust freiere Wellen bewegt,

<sup>\*</sup> Die Ueberichrift biefes Gebichts in ben foren von 1795 mar: Ratur und Schule.

Da nicht irrend ber Ginn und treu, wie ber Reiger am Uhrwert. Auf bas Wahrhaftige nur, nur auf bas Ewige wies? -Da war tein Profaner, tein Eingeweihter au feben: Bas man lebendia empfand, warb nicht bei Tobten gesucht, Gleich verftanblich fur jegliches Bert mar bie emige Regel. Gleich verborgen ber Quell, bem fie belebend entfios. Aber die glackliche Zeit ist dabin! Bermessene Willfar hat ber getreuen Natur abttlicen Frieden gefiort. Das entweibte Gefabl ift nicht mehr Stimme ber Gotter. Und bas Drafel verftumint in ber entabelten Bruft. Mur in dem flilleren Gelbst vernimmt es ber borchenbe Geift noch, Und ben beiligen Ginn butet bas muftifche Bort. Dier beichwort es ber Foricher, ber reines Dergens binabfteigt, Und bie verlorne Ratur gibt ibm die Beisheit gurud. Saft bu, Gladlicher, nie ben ichabenben Engel verloren, Die bes frommen Instintts liebenbe Warnung verwirtt: Malt in bem teufden Muge noch treu und rein fich bie Babrbeit, Tout ibr Rufen bir noch bell in ber finblichen Bruft: Schweigt noch in bem aufriebnen Gemuth bes Zweifels Ems poruna.

Wird sie, weißt du's gewiß, schweigen auf ewig, wie hent'; Wird der Empsindungen Streit nie eines Richters bedürfen, Rie den hellen Berstand trüben das täckliche Jerz — \* D, dann gehe du hin in deiner töstlichen Unschutd!
Dich tann die Wiffenschaft nichts lehren. Sie lerne von dir! Ienes Gefen, das mit ehrnem Stab den Sträubenden lentet, Dir nicht gilt's. Was du thust, was dir gefällt, ist Gesen,

<sup>&</sup>quot; In ber erften Ausgabe folgten bier noch bie Berfe: Rie ber verfchlagene Wig bes Gewiffens Ginfalt befiriden, Riemals, weißt bu's gewiß, wanten bas ewige Steu'r -

Und an alle Geschlechter ergeht ein gottliches Machtwort. Was du mit heiliger hand bilbest, mit heiligem Mund Rebest, wird den erstaunten Sinn allmächtig bewegen; Du nur merkft nicht den Gott, der dir im Busen gebeut, Nicht des Giegels Gewalt, das alle Geister dir beuget, Einfach gehst du und still durch die eroberte Welt.

### Der philosophische Egoift.

Sast bu ben Saugling gesehn, ber, unbewußt noch ber Liebe, Die ihn wärmet und wiegt, schlafend von Arme zu Arm Banbert, bis bei ber Leibenschaft Ruf der Jängling erwachet, Und des Bewußtsehns Blip bammernd die Welt ihm erhent? Sast du die Mutter gesehn, wenn sie sügen Schlummer bem Liebling

Rauft mit bem eigenen Schlaf und får bas Araumenbe forgt, Wit bem eigenen Leben ernahrt bie zitternbe Flamme Und mit ber Sorge fetbft sich får bie Sorge belohnt? Und du tafterst die große Natur, die, bald Rind und bald Mutter.

Sest empfänget, jest gibt, nur burch Bebürfniß besteht? Selbstgenugfam willft bu bem fabnen Ring bich entziehen, Der Sefchopf an Gefchopf relht in vertraulichem Bund? Billft bu, Armer, ftehen allein und allein burch bich felber, Weim burch ber Rrafte Taufch felbft bas Unenbilche fteht?

### Die Worte des Glaubens.

Drei Worte nenn' ich euch, inhaltschwer, Sie geben von Munbe zu Munbe, Doch stammen sie nicht von Außen her; Das Herz nur gibt bavon Kunbe. Dem Menschen ist aller Werth geraubt, Wenn er nicht mehr an bie brei Worte glaubt.

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, Und wurd' er in Retten geboren. Last euch nicht irren bes Pobels Geschrei, Nicht ben Misbrauch rasender Thoren! Bor bem Stlaven, wenn er die Kette bricht, Bor bem freien Menschen erzittert nicht!

Und die Augend, sie ist tein teerer Schau, Der Menfch tann sie üben im Leben; Und, solle' er auch straucheln überau, Er tann nach der gottlichen streben; Und, was tein Berstand der Berständigen sieht, Das über in Einfalt ein tindlich Gemüth.

Und ein Gott ist, ein heiliger Wille lebt, Wie auch der menfchiche wante; Doch über der Zeit und dem Raume webt Lebendig der höchste Gedanfe; Und, ob Alled in erotgem Wechsel Beift. Es beharret im Wochsel ein undiger Geift. Die brei Worte bewahret euch, inhaltschwer, Sie pftanzet von Munde zu Munde; Und, ftammen sie gleich nicht von Außen her, Euer Innres gibt davon Aunde. Dem Menschen ist nimmer sein Werth geraubt, Golang er noch an die drei Worte glaubt.

### Die Worte bes Wahns.

Drei Worte hort man, bebentungschwer, Im Munde ber Guten und Besten. Sie schallen vergeblich, ihr Klang ist leer, Sie sonnen nicht helsen, noch trosten, Berscherzt ist dem Menschen bes Lebens Frucht, Solang er bie Schatten zu haschen sucht.

So lang er glaubt an die goldene Zeit, Wo das Rechte, das Gute wird siegen — Das Rechte, das Gute führt ewig Streit, Nie wird der Feind ihm erliegen; Und, erstickt du ihn nicht in den Lusten frei, Stets wächst ihm die Kraft auf der Erde neu.

Solang er glaubt, daß bas buhlende Sider Sich dem Ebelu vereinigen werde — Dem Schlechten folgt es mit Liedesblick; Nicht dem Guten gehöret die Erde. Er ist ein Krembling, er wandert aus Und suchet ein unvergänglich Haus. Solang er glaubt, bag bem irb'schen Berstand Die Wahrheit je wirb erscheinen — Ihren Schleier hebt teine sterbliche Hand, Wir tonnen nur rathen und meinen. Du terterst ben Geist in ein tonend Wort, Doch ber Freie wandelt im Sturme fort.

Drum, edle Scele, entreiß' dich bem Wahn Und den himmlischen Glauben bewahre! Was tein Ohr vernahm, was die Augen nicht sahn, Es ist dennoch das Schone, das Wahre! Es ist nicht draußen, da sucht es der Thor; Es ist in dir, du bringst es ewig hervor.

# Eprüche des Confucius.

1.

Dreifach ift ber Schritt ber Zeit: Bbgernb tommt bie Zufunft hergezogen, Pfeilschnell ift bas Jest entflogen, Ewig still fteht bie Bergangenheit.

Reine Ungebuld befingelt Ihren Schritt, wenn fie verweilt. Reine Furcht, tein Bweifeln zügelt Ihren Lauf, wenn fie enteilt. Reine Reu', tein Bauberfegen Rann bie Stehenbe bewegen.

Mochtest bu beglact und weife Enbigen bes Lebens Reife, Rimm bie Bogernbe jum Rath, Nicht jum Wertzeng beiner That! Wahle nicht bie Fliebenbe jum Freund, Nicht bie Bleibenbe jum Feind!

2.

Dreifach ist des Raumes Waß. Rastlos fort ohn' Unterlaß Screst die Länge fort ins Weite; Endlos gießet sich die Breite; Grundlos sentt die Tiefe sich.

Dir ein Bith sind sie gegeben:
Rasilos vorwarts mußt du streben,
Rie ermädet stille stehn,
Biust du die Bollendung sehn;
Wußt ins Breite dich entsalten,
Soll sich dir die Welt gestalten;
In die Tiese mußt du steigen,
Soll sich dir das Wesen zeigen.
Nur Beharrung führt zum Biel,
Nur die Külle führt zur Rarheit,
Und im Abgrund wohnt die Wahrheit.

### Licht und Wärme.

Der best re Mensch tritt in die Welt Mit frohlichem Bertrauen: Er glaubt, was ihm die Seele schwellt, Auch außer sich zu schauen Und weiht, von ebelm Eifer warm, Der Wahrheit seinen treuen Arm.

Doch Alles ift fo klein, fo eng: Sat er es erst erfahren, Da sucht er in bem Weltgebrang' Sich selbst nur zu bewahren; Das Gerz, in falter, stolzer Ruh', Schließt enblich sich ber Liebe zu.

Sie geben, ach! nicht immer Glut, Der Wahrheit helle Strahlen. Bohl Denen, die bes Wiffens Gut Nicht mit dem Herzen zahlen. Drum paart zu eurem schönsten Glad Mit Schwarmers Ernst des Weltmanns Blick!

### Breite und Tiefe.

Es glangen Biele in ber Welt, Gie wiffen von Allem zu fagen, Und, wo was reiget, und wo was gefallt, Man tann es bei ihnen erfragen; Man båchte, hört man sie reben laut, Sie håtten wirklich erobert bie Braut.

Doch gehn fie aus ber Welt gang fitt, Ihr Leben war vertoren.
Ber etwas Treffliches leiften will, Satt' gern was Großes geboren,
Der fammle ftill und unerschlafft Im fleinsten Puntte bie bochte Kraft.

Der Stamm erhebt sich in bie Luft Mit üppig prangenben Zweigen; Die Blätter glanzen und hauchen Duft, Doch tonnen sie Früchte nicht zeugen; Der Kern allein im schmalen Raum Berbirgt ben Stolz bes Walbes, ben Baum.

### Die Führer bes Lebens. \*

Bweiertel Genien find's, die dich durchs Leben geleiten. Bohl dir, wenn sie vereint helfend zur Seite dir stehn! Mit erheiterndem Spiel vertarzt dir der Eine die Reise, Leichter an seinem Arm werden dir Schicksal und Pflicht. Unter Scherz und Gesprach begleitet er bis an die Kluft bich, Wo an der Ewigkeit Meer schaubernd der Sterbliche fieht.

<sup>\*</sup> In ben foren von 1795 mar bies Gebicht überfcrieben: Soan und Erhaben.

· Hier empfangt bich entschloffen und eruft und schweigend ber Anbre,

Tragt mit gigantischem Arm über bie Tiefe bich bin. Nimmer wibme bich Ginem allein! Bertraue dem Erstern Deine Barbe nicht an, nimmer bem Andern bein Glad!

### Archimedes und der Schüler.

Bu Archimebes tam ein wißbegleriger Jangling.
"Beihe mich, "fprach er zu ihm, "ein in die gottliche Kunst,
Die so herrliche Frucht dem Baterlande getragen
Und die Mauern der Stadt vor der Sambuca \* beschätt!"
"Gbttlich nennst du die Kunst? Sie ist's," versetzte der Weise;
"Aber Das war sie, mein Sohn, eh' sie dem Staat noch gedient. Willst du nur Früchte von ihr, die fann auch die Sterbliche zeugen;
Wer um die Gottin freit, suche in ihr nicht das Weib."

### Menschliches Wiffen.

Weil bu liefest in ihr, was bu felber in sie geschrieben, Weil bu in Gruppen furd Aug' ihre Erscheinungen reihst. Deine Schnüre gezogen auf ihrem unendlichen Felbe, Wähnst du, es fasse bein Geist abnend die große Natur. So beschreibt mit Figuren der Astronome den Himmel, Daß in dem ewigen Raum leichter sich sinde der Blick,

<sup>\*</sup> Anmerkung bes Berfaffers bei ber erften Ausgabe. Der Rame einer Belagerungsmafchine, beren fich Marcellus gegen Sprakus ber biente.

Anapft entlegene Counen, durch Siriusfernen geschieben, Aneinander im Schwan und in den Hörnern des Stiers. Aber versteht er darum der Spharen mustische Tange, Weil ihm das Sternengewollb' sein Planiglobium zeigt?

# Die zwei Tugendwege.

Brei find ber Bege, auf welchen ber Menich jur Tugend emporftrebt;

Schlieft fich ber eine bir ju, thut fich ber andre bir auf: Sanbeind erringt ber Giactiche fie, ber Leibende buibenb. Wohl ihm, ben fein Geschick liebend auf beiben geführt!

#### Märben.

Wie die Saule des Lichts auf des Baches Welle fich fpiegelt — Sell, wie von eigener Glut, ffammt der vergoldete Saum; Aber die Bell' entfahret der Strom, durch die glanzende Straße Orangt eine andre fich fcon, schnell, wie die erfte, zu fliehn — Eo beleuchtet der Burden Glanz den fterblichen Menschen: Richt er selftst, nur der Ort, den er durchwandelte, glanzt.

### Renith und Madir.

Wo bu auch wandelft im Raum, es trupft bein Zenith und Rabir Un ben himmel bich an, bich an bie Achfe ber Belt. Wie bu auch frandelft in ibr, es berafre ben himmel ber Bide, Durch bie Achfe ber Belt gehe bie Richtung ber That!

### Das Rind in ber Biege.

Gladlider Saugling! bir ift ein unenblider Raum noch bie Biege. Werbe Mann, und bir wirb eng bie unenbliche Welt.

#### Das Unwandelbare.

"Unaufhaltsam enteilet bie Beir." — Sie sucht bas Bestanb'ge. Sep getreu, und bu legft ewige Veffeln ihr an.

### Theophanie.

Beigt fic ber Gladliche mir, ich vergeffe bie Gbiter bes himmels; Aber fie fiehn vor mir, wenn ich ben Leibenben feb'.

### Das Söchfte.

Suchft bu bas Sochfte, bas Größte? Die Pflanze fann es bich lebren.

Bas fie willentos ift, fen bu es wollend - Das ift's!

### Unfterblichfeit.

Bor bem Tob erfdridft bu! Du munfcheft, unfterblich gu leben? Leb' im Gangen! Wenn bu lange babin bift, es bleibt.

### Botivtafeln.

Bas ber Gott mich gelehrt, was mir burchs Leben geholfen, Sang' ich , bantbar und fromm , bier in bem Delligthum auf.

#### Die verschiedene Beftimmung.

Millionen beschäftigen sich, bas bie Gattung bestehe; Aber burch Wenige nur pflanzet die Menschheit sich fort. Tausend Reime zerstreuet der Herbst, doch bringet taum einer Früchte; zum Element tehren die meisten zurück. Aber entfaltet sich auch nur einer, einer allein streut Eine lebendige Welt ewiger Bilbungen aus.

#### Das Belebenbe.

Rur an bes Lebens Gipfel, ber Blume, ganbet fich Reues In ber organischen Belt, in ber empfinbenben an.

#### Bweierlei Wirkungsarten.

Birte Gutes, bu nahrft ber Menfcheit gottliche Pfiange; Bifte Schones, bu ftreuft Reime ber Gottlichen aus.

### Muterichied ber Stanbe.

Abel ift auch in ber finnlichen Welt. Gemeine Naturen Bablen mit Dem, was fie thun, eble mit Dem, was fie find.

### Das Werthe und Burdige.

Saft bu etwas, fo theile mir's mit, und ich zahle, was recht ift; Bift bu etwas, o, dann taufchen bie Geelen wir aus.

### Die moralische Kraft.

Rannst bu nicht schon empfinden, bir bleibt boch, vernünftig zu wollen Und ale ein Geist zu thun, was bu ale Mensch nicht vermagst.

### Mittheilung.

Aus ber folechteften Sant tann Bahrheit machtig nach wirten; Bei bem Schonen affein macht bas Gefaß ben Gehalt.

#### An \*

Theile mir mit, was du weißt: ich meist es dausbav empfangen. Aber du gibst mir dich selbst : damit perschone mich , Freund!

#### 3.n \* \*

Du willst Wahres mich lehren? Bemahe bich nicht! Richt bie Cache Will ich burch bich, ich will bich burch bie Sache nur febu.

#### An \*\*\*

Dich erwahl' ich jum kehrer, jum Freund. Dein lebenbiges Bilben Rehrt mich, bein lehrenbes Wort ruhret lebenbig mein Derg.

#### Bebige Generation.

Bar es immer wie jest? Ich tann bas Gefclecht nicht begreifen. Nur bas Aiter ift jung, ach! und bie Jugend ift alt.

### Ru Die Mufe.

Bes ich ofne bich mare, ich weiß es nicht — aber mir granet, Geh' ich, was ofne bich Lunbert' und Taufende find.

### Der gelehrte Arbeiter.

Mumer labt ihn bes Baumes Brucht, ben er mubfam erziehet: Mur ber Bestmad genießt, was die Gelehrsauteit pftangt.

#### 415

### Pflicht für Jeben.

Immer ftrebe jum Gangen! und, fanuft bu felber fein Ganges Werben, als bienendes Glieb foflieb' an ein Ganges bich an!

### Aufgabe.

Reiner fen gleich bem Anbern, boch gleich fen Seber bem Sochften! Bie Das ju machen? Es fen Jeber vollenbet in fich.

### Das eigene 3bent.

Allen gebort, mas bu beneft; bein eigen ift nur, mas bu fubleft. Soll er bein Eigenthum feyn, fuhle ben Gott, ben bu beneft.

#### An die Raftiker.

Das ift eben bas mahre Gebeimnis, bas Allen vor Augen Liegt, euch ewig ungibt, aber von Reinem gesehn.

### Der Schluffel.

Willft bu bich felber erfennen, fo fieb', wie bie Unbern es treiben. Willft bu bie Unbern verftehn, blict' in bein eigenes Serg.

## Der Rufpaffer.

Strenge, wie mein Gewiffen, bemereft bu, wo ich gefehlet: . Darum hab' ich bich ftere, wie - mein Gewiffen, geliebt.

### Weisheit und Alugheit.

Winft bu, Freund, die erhabensten Sohn ber Weisheit erfliegen, Wag' es auf die Gefahr, daß dich die Klugheit verlacht. Die Rurzsichtige sieht nur das Ufer, das dir zurücklieht, Jenes nicht, wo bereinst landet dein muthiger Blug.

### Die Mebereinstimmung.

Wahrheit suchen wir Beibe, bu außen im Leben, ich immen In bem Herzen, und so findet sie Jeder gewiß. Ift das Auge gesund, so begegnet es außen dem Schöpfer; Ift es das Herz, bann gewiß spiegelt es innen die Welt.

### Politifche Schre.

Alles fep recht, was bu thuft; doch dabei laß es bewenden, Freund, und enthalte bich ja, Alles, was recht ift, zu thun. Wahrem Eifer genügt, daß das Borhandne volltommen Sep; der falfche will stets, daß das Bollommene fep.

## Majeftas populi.

Majestat ber Menschennatur! bich foll ich beim haufen Suchen? Bei Wenigen nur haft bis von jeher gewohnt. Einzelne Wenige gablen, bie übrigen Alle sind blinde Rieten; ihr leeres Gewühl hallet die Aresser nur ein.

### An einen Weltverbefferer.

"Alles opfert' ich hin," forichst bu, "der Menschset zu heisen; Eitel war ber Erfolg, Haß und Verfolgung der Kohn."—
Soll ich dir sagen, Freund, wie ich mit Menschen es halte?
Traue dem Spruche! Noch nie hat mich der Kührer getäuscht. Bon der Menscheit — du kannst von ihr nie groß genug denken: Wie du im Busen sie trägst, prägst du in Thaten sie aus. Auch dem Menschen, der dir im engen Leben begegnet,
Reich' ihm, wenn er sie mag, freundlich die helsende Hand;
Kur für Regen und Than und fürs Wohl der Menschenges

Lag bu ben himmel, Freund, forgen, wie gestern, fo beut'.

### Meine Antipathie.

Herzlich ist mir das Kaster zuwider, doppelt zuwider Ift mir's, weil es so viel schwapen von Lugend gemacht. "Wie, du hassest die Lugend?" — Ich wollte, wir übten sie alle: Und so sprache, will's Gott, ferner tein Mensch mehr bavon.

## An Die Aftronomen.

Schwatet mir nicht so viel von Nebelsseden und Sonnen: Ift die Natur nur groß, weil sie zu zählen euch gibt? Euer Gegenstand ist der erhabenste freilich im Raume; Aber, Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht.

ı

### Aftronomifche Schriften.

So unermefic ift, fo unenblich erhaben ber himmel! Aber ber Rieinigfeitsgeift gog auch ben himmel berab.

#### Der befte Staat.

"Boran ertenn' ich ben besten Staat?" Woran bu die beste Krau teunst — baran, mein Freund, daß man von Beiden nicht spricht.

#### Mein Glaube:

Belde Religion ich betenne? Reine von allen, Die bu mir nemft. — Und warum teine? Aus Religion.

### Inneres und Reußeres.

"Gott nur siehet das Herz." — Drum eben, weil Gott nur das Herz sieht, Sorge, daß wir doch auch etwas Erträgliches sehn.

#### freund und feind.

Thener ist mir ber Freund; doch auch ben Feind kann ich nützen: Beigt mir ber Freund, was ich kann, lehrt mich der Feind, was ich foll.

#### ficht und Sarbe.

Bohne, bu ewiglich Eines, bort bei bem ewiglich Einen! Farbe, bu wechfelnbe, tomm' freundlich jum Menfiben berab!

# Schone Individualitat.

Einig sollst du zwar seyn, doch Eines nicht mit dem Ganzen. Durch die Vernunft bist du Eins, einig mit ihm burch bas Herz.

Stimme des Gangen ift beine Bernunft, bein herz bift bu felber: Wohl dir, wenn die Bernunft immer im Bergen dir wohnt.

### Die idealische freiheit.

Aus dem Leben heraus sind der Wege zwei dir gediffnet: Bum Ibeale führt einer, der andre zum Tob.

Siehe, bag bu bei Beiten noch frei auf bem ersten entspringeft, Ebe bie Parce mit 3wang bich auf bem anbern entfuhrt.

### Die Rannigfaltigheit.

Biele sind gut und verständig; boch gahlen für Einen nur Aue: Denn sie regiert ber Begriff, ach! nicht bas liebende Herz. Traurig herrscht ber Begriff, aus tausenbfach wechselnden Formen Bringet er bürftig und leer ewig nur eine hervor; Aber von Leben rauscht es und Luft, wo bitdend die Schäuheit Lerrschet; has ewige Eins wandelt sie tausenbfach neu.

#### Die brei Alter ber Matur.

Leben gab ihr bie Fabel, die Schule hat sie entfeelet, Schaffendes Leben aufs Neu' gibt die Bernunft ihr zurad.

#### Der Bening.

Wieberholen zwar kann ber Berstand, was ba schon gewesen; Bas bie Natur gebaut, banet er wählend ihr nach. Ueber Natur hinaus baut die Bernunft, doch nur in das Leere. Du nur, Genius, mehrst in der Natur die Natur.

#### Der Nachahmer.

Gutes aus Gutem, bas tann jedweber Berftanbige bilben; Aber ber Genius ruft Gutes aus Schlechtem hervor. An Gebilbetem nur barfft bu, Nachahmer, bich üben; Selbft Gebilbetes ift Stoff nur bem bilbenben Geift.

#### Genialitat.

Boburch gibt fich ber Genius tunb? Woburch fich ber Schopfer Rund gibt in ber Natur, in bem unenblichen All. Riar ift ber Acther und boch von unermeslicher Tiefe; Offen bem Aug', bem Werstand bleibt er boch ewig geheim.

### Die forfcher.

Alles will jest ben Menfchen von Immen, von Außen ergranben: Wahrheit, wo retteft bu bich bin vor ber wathenben Jagb? Dich ju fangen, gieben fie aus mit Regen und Stangen; Aber mit Beiftestritt fcreiteft bu mitten binburch.

### Die ichwere Berbindung.

Barum will fich Geschmad und Genie so felten vereinen? Jener furchtet bie Rraft, biefes verachtet ben Baum.

### Correctheit.

Brei von Label ju fenn, ift ber niebrigfte Grab und ber fbcfte: Denn nur bie Unmacht fuhrt ober bie Große bagu.

### Das Maturgefet.

So war's immer, mein Freund, und so wird's bleiben: bie Unmacht hat die Regel für sich, aber bie Kraft ben Erfolg.

### Wahl.

Kannft bu nicht Allen gefallen burch beine That und bein Runftwert: Mach' es Wenigen recht; Bielen gefallen, ift fchlimm.

### Conkunft.

Leben athme bie bilbende Runft, Geift forbr' ich vom Dichter.; Aber bie Seele fpricht nur Volphymnia aus.

#### Aprache.

Barum tann ber lebenbige Geift bem Geift nicht erscheinen?
Spricht die Seele, so spricht, ach! schon die Seele nicht mehr.

## An ben Bichter.

Las die Sprache dir seyn, was der Abrper ben Liebenden. Er nur In's, der die Besen trennt, und der die Wesen vereint.

#### Der Meifter.

Jeben anderen Meister erfennt man an Dem, was et ausspricht; Bas er weise verschweigt, zeigt mir ben Meister bes Stols.

#### Ber Burtel.

In bem Gartel bewahrt Approbite ber Reize Geheinnis: Bas ihr ben Zauber verleiht, ift, was fie bindet, bie Scham.

#### Dilettant.

Beil ein Bere bir gelingt in einer gebilbeten Sprache, Die fur bich bichtet und benete, glaubst bu schon Dichter gu fenn ?

### Die Annflidmaber.

Sutes in Runften verlangt ihr! Seph ihr benn wurdig bes Guten,
Das nur ber ewige Krieg gegen euch felber erzeugt?

### Die Philosophien.

Welche wohl bleibt von allen ben Philosophien? Ich weiß nicht. Aber bie Philosophie, hoff' ich, foll ewig bestehn.

#### Die Gunft ber Minfen.

Mit bem Philister ftirbt auch fein Ruhm. Du, himmlische Mufe, Eragft, die dich lieben, die du liebft, in Mnemofpneus Schos.

### Der Someruskopf als Biegel.

Treuer alter Somer , bir vertrau' ich bas garte Gebeimnis: Um ber Liebenben Glud wiffe ber Sanger allein.

# Die beste Staatsverfassung.

Diefe nur tann ich bafür ertennen, bie Jebem erleichtert Gut gu benten, boch nie, bag er fo bente, bebarf.

## An die Gefetgeber.

Sepet immer voraus, bag ber Menich im Gangen bas Rechte Bill; im Gingelnen nur rechnet mir niemals barauf.

## Das Chrwurdige.

Ehret ihr immer bas Ganze; ich tann nur Einzelne achten: Immer im Einzelnen nur hab' ich bas Ganze erblickt.

## Falfcher Stubirtrieb.

D, wie viel neue Feinde der Wahrheit! Mir blutet die Geele, Seh' ich das Eulengeschlecht, das zu bem Lichte sich drängt.

# Quelle ber Berjüngung.

Glaubt mir, es ist tein Mahrchen, bie Quelle ber Jugend, sie rinnet

Birflich und immer. Ihr fragt, wol In ber bichtenben Runft.

## Der Naturfreis.

Maes, bu Ruhige, schließt fich in beinem Reiche: fo tehret Much jum Rinbe ber Greis findisch und findlich gurack.

## Der Genius mit ber umgekehrten Fackel.

Lieblich sieht er zwar aus mit feiner erloschenen Facel; Aber, ihr Herren, der Tod ist so ästhetisch doch nicht.

## Zugend bes Weibes.

Tugenden brauchet der Mann, er fturt fich wagend ind Leben, Tritt mit dem ftarteren Glad in den bedenklichen Rampf. Eine Augend genüget dem Weib: fie ift da, fie erscheinet Lieblich dem Herzen, bem Aug' lieblich erscheine fie ftete!

# Die schönste Erscheinung.

Sahest du nie die Schönheit im Augenblide des Leidens, Niemals hast du die Schönheit gesehn. Sahst du die Freude nie in einem schönen Gesichte, Riemals hast du die Freude gesehn.

# Forum bes Beibes.

Brauen, richtet nur nie bes Mannes einzelne Thaten; Aber aber ben Mann fprechet bas richtenbe Bort!

# Weibliches Urtheil.

Manner richten nach Granden; des Weibes Urtheil ist feine Liebe: wo es nicht liebt, hat schon gerichtet bas Welb.

# Das weibliche Ibeal.

#### An Amanda

Ueberall weichet das Weib dem Manne; nur in dem Hochten Beichet dem weiblichsten Weib immer der mannlichste Mann. Bas das Hochte mir sen? Des Sieges ruhige Klarheit, Bie sie von deiner Stirn', holde Amanda, mir strahlt. Schwimmt auch die Wosse des Grams um die heiter glanzende Scheibe,

Schöner nur macht sich das Bild auf bem vergoldeten Duft. Dunte ber Mann sich frei! On bist es: benn ewig nothwendig Weißt bu von keiner Wahl, keiner Nothwendigkeit mehr. Was du auch gibst, stets gibst bu bich gang; du bist ewig nur Eines.

Auch bein gartefter Laut ift bein harmonisches Gelbft. hier ift ewige Jugend bei niemals versiegender Fulle, Und mit ber Blume zugleich brichft bu bie golbene Frucht.

# Erwartung und Erfüllung.

In den Ocean fchifft mit taufend Maften ber Jangling;
Still, auf gerettetem Boot, treibt in ben Safen ber Greis.

# Das gemeinsame Schickfal.

Siebe, wir haffen, wir freiten, es trennet uns Reigung und Meinung;

Aber es bleichet inbes bir fich bie Loce, wie mir.

# Menfchliches Birten.

Un dem Eingang ber Bahn liegt bie Unenblichfeit offen, Doch mit bem engeften Rreis boret ber Beifefte auf.

## Der Bater.

Birte, fo viel bu willft, bu ftehft boch ewig allein ba, Bis an bas All bie Natur bich, bie gewaltige, tnupft.

# Liebe und Begierde.

Recht gesagt, Schlosser! Man liebt, was man hat; man bes gehrt, was man nicht hat: Denn nur bas reiche Gemuth liebt, nur bas arme begehrt.

## Gute und Größe.

Nur zwei Tugenden gibt's. D, waren fie immer vereinigt. Immer die Gate auch groß, immer die Erbfie auch gut!

# Die Triebfedern.

Immer treibe bie Furcht ben Staven mit eifernem Stabe; Areube, fabre bu mich immer an roffgem Banb!

## Raturforkber

22 22 6

## Cransscendental - Philosophen.

Beindichaft fen zwischen euch! Noch tommt bas Bundnif zu frube: Benn ihr im Suchen euch trennt, wirb erft bie Bahrheit ertannt.

## Deutscher Genius.

Ringe, Deutscher, nach romischer Kraft, nach griechischer Schonbeit! Beibes gelang bir; doch nie gladte ber gallische Sprung.

## Aleinigfeiten.

Der epifche Berameter.

Sommindelnd tragt er bich fort auf raftios firbmenden Bogen: Binter bir fiehft bu, bu fiehft vor bir nur himmel und Meer.

Das Difticon.

Im Bexameter steigt bes Springquells ftaffige Saule; Im Pentameter brauf fallt fie melobisch herab.

Die achtzeilige Stange.

Stange, bich schuf bie Liebe, bie gartlich schmachtenbe - breimal Bliebest bu schamhaft und tehrst breimal verlangend gurad.

Der Gbelisk.

Aufgerichtet hat mich auf hohem Gestelle ber Meister.
Stehe, sprach er, und ich steh' ihm mit Kraft und mit Luft.

#### Der Criumphbogen.

Kurchte nicht, fagt ber Meister, bes himmels Bogen; ich stelle " Dich unendlich, wie ihn, in die Unendlichkeit hin.

#### Die icone Brude.

Unter mir, aber mir rennen die Wellen, die Bagen, und gatig Gonnte ber Meister mir felbst, auch mit hinaber zu gehn.

#### Das Chor.

Schmeichelnd lade bas Thor den Wilben berein zum Gefete; Froh in die freie Natur fuhr' es ben Burger beraus!

#### Die Peterskirche.

Suchft du bas Unermegliche hier, bu haft bich geirret: Meine Große ift die, großer zu machen bich felbft.

## An die Proselhtenmacher.

Rur ein Weniges Erbe bebing ich mir außer ber Erbe, Sprach ber gottliche Mann, und ich bewege fie leicht. Einen Augenblick nur vergonnt mir, außer mir felber Mich zu begeben, und schnell will ich ber Eurige seyn.

# Das Verbindungsmittel.

Bie verfahrt bie Ratur, um hohes und Niebres im Menfchen Bu verbinben? Gie fteut Sitelfeit awifchen hinein.

# Der Zeitpunkt.

Eine große Epoche hat das Jahrhundert geboren; Aber der große Moment findet ein kleines Gefchlecht.

## Deutsches Luftspiel.

Thoren batten wir wohl, wir hatten Fragen die Menge; Leiber belfen fie nur felbft gur Kombbie nichts.

## Buchhändler : Anzeige.

Michts ift ber Menfcheit fo wichtig, als ihre Bestimmung gu fennen:

Um awbif Grofchen courant wird fie bei mir jest verfauft.

# Gefährliche Nachfolge.

Breunde, bebentet euch wohl, die tiefere, fühnere Bahrheit Laut zu fagen: fogleich fiellt man fie euch auf ben Kopf-

## Griechheit.

Kaum hat das talte Kieber ber Gallomanie uns verlaffen, Bricht in der Gracomanie gar noch ein hibiges aus. Griechheit, was war sie? Berstand und Maß und Klarheit. Orum bacht ich. Etwas Gebulb noch, ihr herrn, eh' ihr von Griechheit uns

Eine wurdige Sache verfechtet ihr; nur mit Berftanbe, Bitt' ich, bag fie gum Gyott und gum Gelachter nicht wirb.

## Die Sonntagskinder.

Sahre lang bilbet ber Meister und tann sich nimmer genug thun; Dem genialen Geschlecht wird es im Traume beschert. Bas sie gestern gelernt, Das wollen sie heute schon lehren: Uch, was haben die Herrn boch für ein turges Gebärm!

## Die Philosophen.

### Cehrling.

But, daß ich euch, ihr Herrn, in pleno beisammen hier finde: Denn bas Eine, was Noth, treibt mich herunter zu euch.

### Ariftoteles.

Bleich zur Sache, mein Freund! Wir halten die Senaer Zeitung hier in ber Solle und find langit ichon von Allem belehrt.

### Sehrling.

Defto beffer! fo gebt mir, ich geh' euch nicht eher vom Salfe, Ginen allgutigen San, und ber auch allgemein gilt.

### Erfter.

Cogito, ergo sum. Ich bente, und mithin fo bin ich! Ist bas Eine nur wahr, ift es bas Andre gewiß. 46. cm

#### Cehrling.

Dent' ich, so bin ich. Wohl! Doch wer wird immer auch benten! Dft schon war ich und hab' wirklich an gar nichts gedacht.

#### Bmeiter.

Beil es boch Dinge gibt, fo gibt es ein Ding aller Dinge: In bem Ding aller Ding' fcwimmen wir, wie wir fo finb. Dritter.

Just das Gegentheil sprech' ich. Es gibt fein Ding als mich . felber;

Maes Andre, in mir fteigt es als Blafe nur auf.

#### Dierter.

3weierlei Dinge laff ich paffiren: die Belt und die Seele; Reins weiß vom Andern, und boch beuten fie Beibe auf Gins. fünfter.

Bon bem Ding weiß ich nichts und weiß auch nichts von ber Seele;

Beibe erscheinen mir nur, aber fie find boch tein Schein.

### Sechster.

In bin Ich und fete mich felbst, und, fet ich mich felber Ale nicht gefest, nun gut, hab' ich ein Nicht: Ich gefest.

#### Siebenter.

Borftellung wenigstens ift! Ein Borgestelltes ift also;

Gin Borftellenbes auch: macht mit ber Borftellung Drei.

Lebrling.

Damit lod' ich, ihr herrn, noch teinen Lund aus bem Dfen.
Einen erkledlichen San will ich, und ber auch was fest!
Achter.

Auf theoretischem Veld ist weiter nichts mehr zu finden; Aber ber wrattische Gat gitt doch: Du familt, benn bu fouft!

#### Cebrlina.

Dacht' ich's boch! Wiffen fie nichts Bernünftiges mehr zu erwibern, Schieben fie's Einem geschwind in das Gewiffen hinein.

#### David Sume.

Rebe nicht mit bem Bolt! ber Kant hat fle Alle verwirret. Mich frag', ich bin mir felbst auch in ber Solle noch gleich. Rechtsfrage.

. Jahre lang icon bebien' ich mich meiner Rafe zum Riechen; Sab' ich benn wirklich an sie auch ein erweisliches Recht?

#### Bufendorf.

Ein bebenklicher Ball! Doch bie erfte Boffeffion icheint Fur bich ju fprechen, und fo brauche fie immerhin fort.

#### Gemiffenfcrupel.

Gerne bien' ich den Freunden, doch thu' ich es leider mit Reigung, Und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugenbhaft bin.

### Entideibung.

Da ift tein anderer Rath, bu mußt fuchen, fie zu verachten, Und mit Abideu alebann thun, wie die Pflicht bir gebeut.

## **G**. **G**.

Jeber, sieht man ihn einzeln, ist leiblich flug und verständig; Sind sie in corpore, gleich wird euch ein Dummfopf daraus.

## Die Homeriben.

Wer von euch ist ber Sanger der Mad? Beil's ihm so gut schmedt, Ist hier von Heynen ein Pack Ebttinger Warste für ihn — Schillers sammtl. Werte. I. "Mir her! ich fang ber Rbnige Bwift!" - "Ich bie Schlacht bei ben Schiffen!" -

"Mir bie Burfte! ich fang, was auf bem Iba gefchab!" — Briebe! gerreißt mich nur nicht! Die Burfte werben nicht reichen. Der fie schickte, er hat fich nur auf Einen versehn.

## Der moralische Dichter.

Ia, ber Mensch ist ein armlicher Wicht, ich weiß — boch Das wollt' ich Eben vergessen und kam, ach, wie gereut mich's, zu dir!

## Die Danaiden.

Jahre lang ichbufen wir fcon in bas Sieb und bruten ben Stein aus;

Ther der Stein wird nicht warm, aber bas Sieb wird nicht voll-

## Der erhabene Stoff.

Deine Mufe befingt, wie Gott fic ber Menfchen erbarmte, Uber ift Das Poefie, bag er erbarmtich fie fanb?

# Der Kunstgriff.

Bollt ihr zugleich ben Rinbern ber Belt und ben Frommen gefallen?

Malet bie Bouuft - nur malet ben Teufel baju!

## Jeremiade.

Mas in Deutschland hat sich in Prosa und Bersen verschlimmert, Ach, und hinter und liegt weit schon die goldene Zeit! Philosophen verberben die Sprache, Poeten die Logie, Und mit dem Menschenverstand kommt man durche Leben nicht mehr.

Aus ber Aefthetie, wohin fie gehort, verjagt man bie Tugend, Jagt fie, ben laftigen Gaft, in die Politie binein. Mobin menben wir und? Gind wir naturlid, fo find wir Platt; und, geniren wir und, nennt man es abgeschmackt gar. Schone Naivetat ber Stubenmabchen zu Leipzig, Romm boch wieber, o, tomm, wigige Ginfalt, gurud! Romm, Rombbie, wieber, bu ehrbare Bochenvisite, Sieamund, bu fuber Amant, Mascaria, fpaghafter Rnecht! Trauersviele voll Calz, voll epigrammatischer Rabeln, Und bu. Mennetidritt unfere geboraten Rothurns! Obilofoph'ider Roman, bu Gliebermann, ber fo gebulbig Still halt, wenn bie Ratur gegen ben Schneiber fich wehrt. Alte Profa, fomm wieder, die Alles so ehrlich heraussagt, Bas fie benft und gebacht, auch, was ber Lefer fich benft. Alles in Deutschland hat fich in Profa und Bersen verschlimmert. Ach, und hinter und liegt weit schon die golbene Beit!

## Wiffenschaft.

Einem ift fie bie hohe, die himmlische Gbttin, bem Andern Gine tuchtige Ruh, die ihn mit Butter verforgt.

## Rant und feine Ansleger.

Wie boch ein einziger Reicher so viele Bettler in Rahrung Sest! Wenn bie Konige baun, haben bie Karrner ju thun.

## Chafespeares Schatten.

Parobie.

Enblich erblict' ich auch bie hohe Rraft bes Beraffes. Seinen Schatten. Er felbft, leiber, mar nicht mehr zu febn. Ringsum fdrie, wie Phaelgeschrei, bas Geschrei ber Tragbben Und bas hundegebell ber Dramaturgen um ibn. Smauerlich ftand bas Ungethum ba. Gespannt war ber Bogen, Und ber Pfeil auf ber Gehn' traf noch beständig bas Berg. "Welche noch fühnere That, Ungludlicher, magest bu jeso, Au ben Berftorbenen felbst nieberzusteigen ins Grab!" -Begen Tireffas mußt' ich berab, ben Geber gu fragen, Wo ich ben alten Rothurn fande, ber nicht mehr zu febn. "Glauben fie nicht ber Natur und ben alten Griechen, fo holft bu Eine Dramaturgie ihnen vergeblich berauf." -D, bie Ratur, bie zeigt auf unfern Bubnen fich wieber, Splitternadend, bag man jegliche Rippe ihr gablt. "Wie? Co ift wirklich bei euch ber alte Rothurnus ju feben, Den zu holen ich selbst flieg in bes Tartarus Racht?" --Richts mehr von biefem tragifchen Gput. Raum einmal im Jahre

Geht dein geharnischter Geist über die Bretter hinweg. "Auch gut! Philosophie hat eure Gefühle geläutert,
Und vor dem heitern Humor fliehet der schwarze Affect." — Ja, ein berber und trocener Spaß, nichts geht uns darüber;

Aber ber Jammer auch, wenn er nur nas ift, gefällt. "Allo fieht man bei euch ben leichten Tanz ber Thalia Reben bem ernften Gang, welchen Melvomene geht?" -. Reines pon Beiben! Uns fann nur bas Chriftlich: Moralifche rubren Und, was recht popular, hauslich und burgerlich ift. "Was? Es burfte tein Cafar auf euren Buhnen fich zeigen, Rein Achill, tein Dreft, teine Anbromache mehr?" -Richts! Man fiebet bei uns nur Pfarrer, Commerzienrathe, Fahnbriche, Gecretairs ober Sufarenmajors. "Aber, ich bitte bich, Freund, mas fann benn biefer Difere Großes begegnen, mas fann Großes benn burch fie geschehn?" --Bas? Sie machen Rabale, fie leiben auf Pfanber, fie ftecen Gilberne Loffel ein, wagen ben Pranger und mehr. "Bober nehmt ihr benn aber bas große, gigantifche Schickfal, Beldes ben Menfchen erhebt, wenn es ben Menfchen ger: maimt?" --

Das sind Grillen! Und selbst und unfre guten Betannten,
Unsern Jammer und Noth suchen und finden wir hier.
"Aber Das habt ihr ja alles bequemer und beffer zu Lause;
Warum entstiehet ihr euch, wenn ihr euch selber nur such?"—
Nimm's nicht übel, mein Heros. Das ist ein verschiedener Casus:
Das Geschie, das ist blind, und der Poet ist gerecht.
"Also dure Natur, die erbärmliche, trifft man auf euren
Bühnen, die große nur nicht, nicht die unendliche an?"—
Der Poet ist der Wirth, und der leste Actus die Beche:
Wenn sich das Laster erbricht, sest sich die Tugend zu Tisch.

## Die Flüsse.

#### Mbein.

Treu, wie dem Schweizer gebührt, bewach' ich Germaniens Gränze;

Aber ber Gallier hapft aber ben bulbenben Strom.

#### Whein und Mofel.

Schon fo lang' umarm' ich bie lotharingische Jungfrau; Aber noch hat fein Sohn unfre Berbinbung begludt.

#### Donau in \*\*

Mich umwohnt mit glanzenbem Aug' bas Bolf ber Phaiafen: Immer ift's Sonntag, es breht immer am Derb fich ber Spies.

#### Main.

Meine Burgen zerfallen zwar; boch getroftet erblick ich Sait Sahrhunberten noch immer bas alte Geschlecht.

#### Saale.

Rurg ift mein Lauf und begrüßt ber Barften, ber Boffer fo viele; Aber bie Fürften find gut, aber bie Boffer find frei.

#### Im.

Meine Ufer find arm; boch horet bie leifere Belle, Bubret ber Strom fie vorbei, manches unfterbliche Lieb.

#### Pleife.

Flach ift mein Ufer, und feicht mein Bach: es ichhyften gu burftig Deine Poeten mich, meine Profaiter aus.

#### Elbe.

Au' ihr Andern, ihr fprecht nur ein Kauderwälfch — unter ben Flüffen

Deutschlands rebe nur ich, und auch in Deigen nur, beutsch

#### Spere.

Sprache gab mir einst Rammler und Stoff mein Edsar: da nahm ich

Meinen Mund etwas voll, aber ich fcmeige feitbem.

#### Wefer.

Leiber von mir ift gar nichts ju fagen: auch ju bem fleinften Epigramme, bebeuft, geb' ich ber Dufe nicht Stoff.

#### Gefunbbrunnen ju \*\*

Selisames Land! hier haben bie Fluffe Geschmad und bie Quellen. Bei ben Bewohnern allein hab' ich noch teinen verfpurt.

#### Pegnib.

Ganz hppochondrisch bin ich vor langer Weile geworden, Und ich sließe nur fort, weil es so hergebracht ift.

### Die \*oden fluffe.

Unfer Einer hat's halter gut in oocher Herren Lanbern; ihr Joch ist fanft, und ihre Laften find leicht.

## Salzuch.

Aus Juvaviens Bergen ftrbm' ich, bas Erzstift zu falzen. Lente bann Bapern zu, wo es an Salze gebricht.

## Der anonyme Siuß.

Kastenspeisen bem Tisch bes frommen Bischofs zu liefern. Gos ber Schhpfer mich aus durch das verhungerte Land.

#### Les fleuves indiscrets.

Sest tein Wort mehr, ihr Bluffe! Man fieht's, ihr wist euch fo wenig

Bu befcheiben, als einft Diberots Schanden gethan.

## Der Metaphyfiter.

"Bie tief liegt unter mir die Welt! .
Raum seh' ich noch die Wenschlein unten wallen.
Wie trägt mich meine Kunst, die hochste unter allen,
So nabe an das himmelszelt! "
So rust von seines Thurmes Dache
Der Schieferbeder, so der kleine große Mann,
Hans Wetaphysitus, in seinem Schreibgemache.
Sag' an, du kleiner großer Mann,
Der Thurm, von dem dein Blid so vornehm niederschauet,
Wovon ist er — worauf ist er erbauet?
Wie tamst du selbst hinauf — und seine tahlen Kohn,
Wozu sind sie dir nün, als in das Thal zu sehn?

## Die Weltweifen.

Der Say, durch welchen alles Ding Bestand und Korm empfangen;
Der Rloben, woran Zeus ben Ring
Der Welt, die sonst in Scherben ging,
Borsichtig aufgehangen —
Den nenn' ich einen großen Geist,
Der mir ergründet, wie er heißt,
Wenn ich ihm nicht drauf helse —
Er heißt: Zehn ist nicht Zwolse.

Der Schnee macht talt, bas Feuer brennt, Der Menich geht auf zwei Kuben, Die Sonne icheint am Firmament — Das kann, wer auch nicht Logit tennt, Durch seine Sinne wissen. Doch, wer Metaphysit flubirt, Der weiß, daß, wer verbrennt, nicht friert, Weiß, daß das Rasse feuchtet, Und, daß das Helle leuchtet.

Homerus singt sein Hochgebicht,
Der Held besteht Gefahren,
Der brave Mann thut seine Psicht
Und that sie, ich verhehl es nicht,
Eh' noch Weltweise waren;
Doch hat Genie und Herz vollbracht,
Was Lock und Des Cartes nie gedacht:
Gogleich wird auch von Diesen
Die Möglichteit bewiesen.

Im Leben gilt ber Starte Recht, Dem Schwachen tropt ber Kahne, Wer nicht gebieten kann, ist Knecht — So geht es ganz erträglich schlecht Auf dieser Erbenbahne.
Doch, wie es wäre, sing ber Plan Der Welt nur erst von Borne an, Ist in Moralspstemen

"Der Mensch bebarf bes Menschen sehr Bu feinem großen Biele; Rur in bem Gangen wirtet er, Biel Tropfen geben erft bas Weer, Biel Baffer treibt die Mahle. Drum flieht der wilben Bolfe Stand Und knüpft des Staates dauernd Band." So lehren vom Katheder Herr Pufendorf und Feber.

Doch weil, was ein Professor spricht, Richt gleich zu Allen bringet, So übt Natur die Mutterpsticht Und sorgt, daß nie die Kette bricht, Und daß der Reif nie springet. Einstweilen, dis den Bau der Welt Philosophie zusammenhält, Erhält sie das Getriebe Durch Hunger und durch Kiebe.

# Pegasus im Joche.

Auf einen Pferdemartt — vielleicht zu hahmartet. Wo andre Dinge noch in Waare sich verwandeln, Bracht' einst ein hungriger Poet Der Mufen Roß, es zu verhandeln.

Hell wieherte ber Hippograph Und baumte sich in prachtiger Parabe; Erstaunt blieb Jeber stehn und rief: Das eble, thnigliche Thier! Nur Schabe, Daß seinen schlanten Buchs ein haßlich Flügelpaar Entstellt! Den schonsten Postzug wurd' es zieren. Die Race, sagen sie, sep rar,
Doch wer wird durch die Luft kutschiesen?
Und Keiner will sein Geld verlieren.
Ein Pachter endlich faßte Muth.
Die Klügel zwar, spricht er, die schaffen teinen Kunen;
Doch die kann man ja binden oder stunen,
Dann ist das Pferd zum Ziehen immer gut;
Ein zwanzig Pfund, die will ich wohl dran wagen.
Der Täuscher, hoch vergnügt, die Waare loszuschlagen,
Schlägt hurtig ein. "Ein Mann, ein Wort!"
Und Hand trabt frisch mit seiner Beute fort.

Das eble Thier wird eingespannt;
Doch fühlt es kaum die ungewohnte Barbe,
So rennt es fort mit wilder Flugbegierbe
Und wirst, von ebelm Grimm entbrannt,
Den Karren um an eines Abgrunds Rand.
Schon gut, benkt Hand. Allein barf ich bem tollen Thiere
Kein Fuhrwert mehr vertrauen. Erfahrung macht schon klug.
Doch morgen fahr' ich Passagiere,
Da stell' ich es als Borspann in den Zug.
Die muntre Krabbe soll zwei Pferde mir ersparen;
Der Koller gibt sich mit den Jahren.

Der Anfang ging gang gut. Das leichtbeschwingte Bferd Belebt ber Klepper Schritt, und pfeisschnell fliegt ber Wagen. Doch was geschieht? Den Blick ben Wolken zugekehrt, Und ungewohnt, den Grund mit festem Huf zu schlagen, Berläst es bald ber Raber sichre Spur, Und, treu der stärkeren Natur, Durchrennt es Sumpf und Woor, geachert Velb und Lecken;

Der gleiche Taumel faßt bas ganze Boftgefpann, Rein Rufen hilft, tein Bugel halt es an, Bis enblich, zu ber Wanbrer Schreden, Der Wagen, wohlgerüttelt und zerschellt, Auf eines Berges steilem Gipfel halt.

Das geht nicht zu mit rechten Dingen! Spricht Lans mit sehr bedenklichem Gesicht. So wird es nimmermehr gelingen; Las sehn, ob wir den Tollwurm nicht Durch magre Kost und Arbeit zwingen. Die Probe wird gemacht. Bald ist das schone Thier, Eh' noch drei Tage hingeschwunden, Jum Schatten abgezehrt. Ich hab's, ich hab's gefunden! Ruft hans. Sest frisch, und spannt es mir Gleich vor den Pflug mit meinem stärksen Stier!

Gefagt, gethan. In laderlichem Zuge Erblickt man Dobs und Flügelpferb am Pfluge! Unwillig steigt ber Greif und strengt die lette Macht Der Sehnen an, den alten Flug zu nehmen. Umsonst, der Nachbar schreitet mit Bebacht, Und Phobus stolzes Ros muß sich dem Stier bequemen; Bis nun, vom langen Widerstand verzehrt, Die Krast aus allen Gliedern schwindet, Bon Gram gebeugt das eble Gotterpferd Zu Boben stürzt und sich im Staube windet.

Berwünschtes Thier! bricht enblich Sanfens Grimm Laut scheltenb aus, indem die Siebe flogen. So bist du denn zum Ackern selbst zu schlimm, Mich hat ein Schelm mit dir betrogen. Indem er noch in seines Jornes Buth Die Peitsche schwingt, tommt fiint und wohlgemuth Ein lustiger Gesell die Straße hergezogen. Die Either klingt in seiner leichten hand, Und durch den blonden Schmud der hare Schlingt zierlich sich ein goldnes Band. Wohn, Freund, mit dem wunderlichen Paare? Ruft er den Baur von Weitem an. Der Bogel und der Ochs an einem Seile, Ich bitte dich, welch ein Gespann! Willt du auf eine kleine Weile Dein Pferd zur Probe mir vertraun?

Der Hippogroph wird ausgespannt, Und lächelnd schwingt sich ihm der Jüngling auf den Rücken. Kaum sählt das Thier des Weisters sichre Hand, So knirscht es in des Zügels Band Und steigt, und Blipe sprühn aus den beseelten Blicken. Nicht mehr das vor'ge Wesen, königlich," Ein Geist, ein Gott, erhebt es sich, Entrollt mit einem Mal in Sturmes Weben Der Schwingen Pracht, schießt brausend himmelan, Und, eh' der Blick ihm folgen kann, Enischwebt es zu ben blauen Löben.

## Das Spiel bes Lebens.

Bollt ihr in meinen Kaften fehn? Des Lebens Spiel, die Welt im Kleinen, Gleich foll fie eurem Aug' erscheinen; Aur mußt ihr nicht zu nahe stehn: Ihr mußt sie bei ber Liebe Kerzen Und nur bei Amors Fackel sehn.

Schaut ber! Die wird die Bahne leer: Dort bringen fie bas Rinb getragen, Der Rnabe hapft, ber Jungling ftarmt einher, Es tampft ber Mann, und Alles will er wagen.

Ein Jeglicher versucht sein Glud, Doch schmal nur ist die Bahn jum Rennen; Der Wagen rollt, die Achsen brennen. Der helb bringt tahn voran, der Schwäckling bleibt zurad, Der Stolze fällt mit lächerlichem Falle, Der Rluge überholt sie Alle.

Die Frauen feht ihr an ben Schranten ftehn, Mit holbem Blid, mit fcbnen Sanben Den Dant bem Sieger auszuspenben.

# Ginem jungen Freunde,

als er fich ber Weltweisheit wibmete.

Schwere Prufungen mußte ber griechische Iungling besteben, Eb' bas eleusische Saus nun ben Bemabrten empfing. Bift du bereitet und reif, das Heiligthum zu betreten,
Wo den verdächtigen Schat Pallas Alhene verwahrt?
Weißt du schon, was deiner dort harrt? wie theuer du taufest?
Daß du ein ungewiß Gut mit dem gewissen bezahlst?
Fühlst du dir Stärfe genug, der Kämpfe schwersten zu tämpfen,
Wenn sich Berstand und Herz, Sinn und Gedanten entzwein?
Wuth genug, mit des Zweisels unsterblicher Lydra zu ringen
Und dem Veind in dir selbst männlich entgegen zu gehn?
Wit des Auges Gesundheit, des Lerzens heiliger Unschuld
Zu entlarven den Trug, der dich als Wahres versucht?
Viehe, bist du des Führers im eigenen Busen nicht sicher,
Fliehe den lockenden Rand, ehe der Schlund dich verschlingt!
Wanche gingen nach Licht und stürzten in tiesere Nacht nur;
Sicher im Dämmerschein wandelt die Kindheit dahin.

## Poeffe des Lebens.

An \*\*\*

"Ber möchte sich an Schattenbilbern weiben, Die mit erborgtem Schein bas Wesen überkleiben, Mit trägrischem Besitz bie Hoffnung hintergehn? Entblößt muß ich die Wahrheit sehn. Soll gleich mit meinem Wahn mein ganzer Himmel schwinden, Soll gleich den freien Geist, den der erhabne Klug Ind gränzenlose Reich der Möglichteiten trug, Die Sezenwart mit strengen Vesseln binden: Er lernt sich selber überwinden; Ihn wird das heilige Gebot Der Pflicht, das furchtbare der Noth Kur besto unterwärfger sinden. Wer schon der Wahrheit milde Herrschaft scheut, Wie trägt er die Nothwendigteit?" —

So rufft bu aus und blickft, mein ftrenger Freund, Mus ber Erfahrung ficherm Porte Berwerfend bin auf Alles, was nur icheint. Erfcredt von beinem ernften Worte Entflieht ber Liebesabtter Schaar, Der Mujen Spiel verftummt, es ruhn ber horen Tange. Still tranernd nehmen ihre Arange Die Schwefterabttinnen vom fcbn gelodten Saar. Apoll gerbricht die goldne Lever, Und hermes feinen Bunberftab. Des Traumes rofenfarbner Schleier Rallt von bes Lebens bleichem Antlip ab. Die Belt scheint, was fie ift, ein Grab. Bon feinen Augen nimmt bie zauberifche Binbe Eptherens Cohn: die Liebe fiebt, Gie fieht in ihrem Gotterfinbe Den Sterblichen, erfcriat und fliebt, Der Schonbeit Jugenbbilb veraltet, 'Auf beinen Lippen felbft erfaltet Der Liebe Rug, und in ber Freude Schwung Ergreift bich bie Berfteinerung.

### An Gothe,

ale er den Mabomer von Boltaire auf die Bubne brachte.

Du selbst, ber uns von falschem Regelzwange Bur Wahrheit und Natur zurückgeführt, Der, in ber Wiege schon ein Held, die Schlange Erstickt, die unsern Genius umschnürt, Du, den die Kunst, die gottliche, schon lange Mit ihrer reinen Priesterbinde ziert, Du opserst auf zertrümmerten Altdren Die Aftermuse, die wir nicht mehr ehren?

Einheim'scher Runft ist bieser Schauplay eigen: Bier wirb nicht fremben Gbgen mehr gebient. Bir tonnen muthig einen Lorbeer zeigen, Der auf dem beutschen Pindus selbst gegrünt. Selbst in der Kunfte Leiligthum zu steigen, Dat sich der beutsche Genius ertühnt, Und auf der Spur bes Griechen und des Britten Ift er bem bestern Rubme nachgeschritten.

Denn bort, wo Staven knien, Despoten walten, Wo fich die eitle Aftergröße blaht, Da kann die Kunst das Edle nicht gestalten, Bon keinem Ludwig wird es ausgesät; Aus eigner Kalle muß es sich entfalten, Es borget nicht von ird'scher Majestät, Nur mit der Wahrheit wird es sich vermählen, Und seine Glut durchstammt nur freie Seelen.

Drum nicht, in alte Fesseln uns zu schlagen, Erneuerst bu bies Spiel ber alten Zeit. Richt, uns zurückzusühren zu ben Tagen Charatterloser Minberjährigteit. Es war' ein eitel und vergeblich Wagen, Bu fallen ins bewegte Rab ber Beit: Gefügelt fort entführen es bie Stunden; Das Neue tommt, das Alte ist verschwunden.

Erweitert jest ist bes Theaters Enge, In seinem Raume brangt sich eine Welt; Nicht mehr ber Worte rednerisch Gepränge, Nur ber Natur getreues Bilb gefällt; Berbannet ist ber Sitten falsche Strenge, Und menschlich handelt, menschlich fühlt ber Helb. Die Leidenschaft erhebt die freien Thne, Und in der Wahrheit findet man bas Schöne.

Doch leicht gezimmert nur ist Thespis Wagen, Und er ist gleich bem acheront'schen Kahn: Nur Schatten und Ibole tann er tragen, Und, brangt bas rohe Leben sich heran, So broht bas leichte Fahrzeug umzuschlagen, Das nur die flücht'gen Seister fassen fann. Der Schein soll nie die Wirklichteit erreichen. Und siegt Natur, so muß die Kunst entweichen.

Denn auf bem bretternen Geruft ber Scene Wird eine Ibealwelt aufgethan. Richts sey hier wahr und wirflich, als die Thrane: Die Rührung ruht auf keinem Sinnenwahn; Aufrichtig ift bie wahre Melpomene, Sie fundigt nichts als eine Kabel an, Und weiß burch tiefe Wahrheit zu entzüden; Die falsche stellt fic wahr, um zu berücken.

Es broht die Kunst vom Schauplan zu verschwinden Ihr wildes Reich behauptet Kantasie; Die Buhne will sie wie die Welt entzünden, Das Niedrigste und Hochte menget sie. Nur bei dem Franken war noch Kunst zu finden, Erschwang er gleich ihr hohes Urbild nie: Gebannt in unveränderlichen Schranken Halte er sie fest, und nimmer darf sie wanten.

Ein heitiger Bezirk ist ihm die Scene: Berbannt aus ihrem festlichen Gebiet Sind der Natur nachtässig robe Tone, Die Sprache selbst erhebt sich ihm zum Lied; Es ist ein Reich des Wohllauts und der Schone, In edler Ordnung greiset Clied in Glied, Bum ernsten Tempel füget sich das Ganze, Und die Bewegung borget Reiz vom Tanze.

Nicht Muster zwar barf uns ber Franke werben: Aus seiner Kunst spricht kein lebend'ger Geist; Des falschen Anstands prunkende Geberden Berschmäht der Sinn, der nur das Wahre preist; Ein Kührer nur zum Bessern soll er werden, Er komme, wie ein abgeschiedner Geist, Bu reinigen die oft entweihte Scene Bum würd'gen Sip der alten Melpomene.

## An Demviselle Slevvigt,

bei ihrer Berbeirathung mit herrn Dr. Sturm, von einer mubrenichen und funf ichwefterlichen Freundinnen.

Bieb', holde Braut, mit unferm Segen, Bieb' hin auf Hymens Blumenwegen!

Wir sahen mit entzücktem Blick
Der Seele Anmuth sich entfalten,
Die jungen Reize sich gestalten

Und bichen für der Liebe Glück.
Dein schnes Los, du hast's gefunden:
Es weicht die Freundschaft ohne Schmerz
Dem süßen Gott, der dich gebunden;
Er will, er hat bein ganzes herz.

Bu theuren Pflichten, zarten Sorgen, Dem jungen Bufen noch verborgen, Ruft bich bes Kranzes ernste Zier. Der Kindheit tandelnde Gefühle, Der freien Jugend stächt'ge Spiele, Sie bleiben sliehend hinter dir, Und Hymens ernste Fessel bindet, Bo Amor leicht und flatternd hüpft; Doch für ein Berz, das schon empfindet,

Und willst bu bas Geheimniß wiffen, Das immer grun und ungerriffen Den hochzeitlichen Krang bewahrt?

Ift fie aus Blumen nur gefnupft.

Es ist des Lerzens reine Gate, Der Annuth unverweltte Blathe, Die mit der holben Scham sich paart, Die, gleich dem heitern Sonnenbilde, In alle Herzen Wonne lacht, Es ist der sanste Blick der Milbe Und Warbe, die sich selbst bewacht.

### Der griechische Genius

a n

Mager in Italien.

Taufend Andern verflummt, die mit tauben Gerzen ihn fragen, Dir, bem Berwandten und Freund, redet vertraulich der Geift.

### Einem Freunde ins Stammbuch.

Beren von Medein aus Bafel.

Unerschöpflich an Reiz, an immer erneuerter Schönbeit Ift die Natur! Die Kunft ist unerschöpflich, wie sie. Heil dir, wardiger Greis! far Beide bewahrst du im Herzen Reges Gefahl, und so ist ewige Jugend dein Los.

## In das Folio:Stammbuch

eines Aunstfreundes.

Die Weisheit wohnte sonst auf großen Foliobogen, Der Freundschaft war ein Taschenbuch bestimmt; Jest, da die Wissenschaft in's Kleine sich gezogen Und leicht, wie Korf, in Almanachen schwimmt, Hast du, ein hochbeherzter Mann, Dies ungeheure Haus den Freunden ausgethan. Wie, fürchtest du benn nicht, ich muß dich ernstlich fragen, An so viel Freunden allauschwer zu tragen?

# Das Geschenk.

Ring und Stab, o, feyd mir auf Rheinweinflaschen willtommen! Ja, wer die Schafe so tranket, Der heißt mir ein hirt. Dreimal gesegneter Trank! dich gewann mir die Muse, die Muse Schickt dich, die Kirche selbst druckte bas Siegel dir auf.

### Wilhelm Tell. \*

Wenn rohe Rrafte feindlich fich entzweien, Und blinde Buth die Rriegesffamme fcurt;

<sup>\*</sup> Mit tiefen Stangen begleitete ber Berfaffer bas Exemplar feines Schauspiels: Wilhelm Tell, bas er bem tamaligen Aurfürsten Erge fangler überfentete.

Benn sich im Kampfe tobenber Parteien Die Stimme ber Gerechtigteit verliert; Benn alle Laster schamlos sich befreien, Benn freche Willtur an bas Heil'ge rührt, Den Anter ibst, an bem die Staaten hängen: — Da ist tein Stoff zu freubigen Gesängen.

Doch, wenn ein Bolt, bas fromm bie Deerben weibet, Sich selbst genug, nicht fremben Guts begehrt, Den Zwang abwirft, ben es unwürdig leibet, Doch selbst im Zorn bie Menschlichteit noch ehrt, In Stücke selbst, im Siege sich bescheibet:

— Das ist unsterblich und bes Liebes werth.
Und solch ein Bild barf ich bir freudig zeigen, Du tennst's, benn alles Große ist bein eigen.

## Dem Erbprinzen von Beimar,

als er nach Paris reiste.

In einem freundichaftlichen Girtel gefungen.

So bringet benn bie leste volle Schale Dem lieben Manbrer bar, Der Ubschieb nimmt von biesem stillen Thale, Das feine Wiege war.

Er reißt fich aus ben vaterlichen hallen, Aus lieben Armen los, Nach jener stolzen Bargerstadt zu wallen Bom Raub ber Lander aroß. Die Zwietracht flieht, bie Donnerftarme schweigen, Gefesseit ist ber Krieg, Und in ben Krater barf man niebersteigen, Ans bem die Lava stieg.

Dich fuhre durch bas wilb bewegte Leben Ein gnabiges Geschict! Ein reines Herz hat bir Natur gegeben: D, bring' es rein gurad!

Die Lander wirst du sehen, die das wilbe Gespann des Kriegs zertrat; Doch lächelnd graßt der Friede die Gefilbe Und ftreut die goldne Saat.

Den alten Bater Rhein wirft bu begrüßen, Der beines großen Uhns Gebenten wird, solang sein Strom wirb fließen Ins Bett bes Decans.

Dort hulbige bes Gelben großen Manen Und opfere bem Rhein, Dem alten Granzenhater ber Germanen, Bon feinem eignen Wein,

Daß bich ber vaterland'iche Geist begleite, Wenn bich bas schwante Brett Hindberträgt auf jene linte Seite, Wo beutsche Treu' vergebt.

## Der Antritt bes neuen Jahrhunderts.

G .. \* \* :

Ebler Freund: Wo bffnet sich bem Frieden, Wo ber Kreiheit sich ein Zufluchtsort? Das Sahrhundert ist im Sturm geschieden, Und bas neue bffnet sich mit Word.

Und das Band der Länder ift gehoben,. Und die alten Formen fturgen ein; Richt das Weltmeer hemmt des Krieges Taben, Richt der Nilgott und der alte Rhein.

3wo gewalt'ge Nationen ringen Um ber Welt alleinigen Besit; Naer Lander Freiheit zu verschlingen, Schwingen sie ben. Oreizad und ben Bis.

Golb muß ihnen jebe Lanbschaft wagen, Unb, wie Brennus in ber roben Beit, Legt ber Frante feinen ehrnen Degen. In die Wage ber Gerechtigkeit.

Seine Sanbelsstotten stredt ber Britte. Gierig wie Polypenarme aus, Und das Reich ber freien Amphitrite Bitt er schließen, wie sein eignes Saus. Bu des Sadpols nie erblicken Sternen Oringt sein raftlos ungehemmter Lauf; Aue Inseln spart er, aue fernen Kusten — nur das Paradies nicht auf.

Ad, umsonst auf allen Landercharten Spähst du nach dem seligen Gebiet, Wo der Freiheit ewig grüner Carten, Wo der Menschheit schone Jugend blüht.

Enblos liegt die Welt vor beinen Bliden, Und die Schifffahrt felbst ermist sie taum; Doch auf ihren unermessen Raden Ift für zehen Glädliche nicht Raum.

In des Herzens heilig stide Raume Mußt du sliehen aus bes Lebens Drang! Freiheit ist nur in dem Reich ber Araume. Und bas Schone blaht nur im Gesang.

#### Abschied vom Leser.

Die Muse schweigt. Mit jungfraulichen Wangen, Errbthen im verschämten Angesicht, Tritt sie vor bich, ihr Urtheil zu empfangen: Sie achtet es, boch fürchtet sie es nicht. Des Guten Beifall wünscht sie zu erlangen, Den Wahvheit rührt, ben Flimmer nicht besticht. Kur, wem ein Lerz, einpfänglich für bas Schone, Im Busen schlägt, ist werth, bag er sie erbne.

Richt langer wollen diese Lieber leben, Als bis ihr Klang ein fühlend herz erfrent, Mit schnern Fantasien es umgeben, Bu höheren Gefühlen es geweiht; Bur fernen Nachwelt wollen sie nicht schweben, Sie tonten, sie verhallen in der Zeit. Des Augenblides Lust hat sie geboren, Sie flieben fort im leichten Lanz der Horen.

Der Lenz erwacht, auf ben erwärmten Triften Schießt frohes Leben jugendlich hervor, Die Staube würzt die Luft mit Rettardüften, Den himmel füllt ein muntrer Sängerchor, Und Jung und Alt ergeht sich in den Lüften Und freuet sich und schwelgt mit Aug' und Dhr. Der Lenz entstieht! Die Blume schießt in Samen, Und teine bleibt von allen, welche tamen.

. . • .

• • }



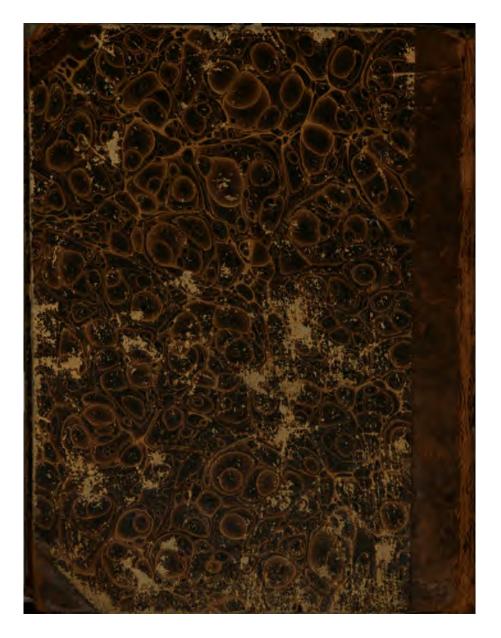